# LUNDS UNIVERSITETS

# ÅRSBERÄTTELSE

1893-94.

# INBJUDNING

TILL DEN HÖGTIDLIGHET,

HVARMED

PROFESSOREN VID LUNDS UNIVERSITET

# TEOL. D:R OTTO NATHANAËL THEOPHILUS AHNFELT

KOMMER ATT I EMBETET INSTÄLLAS

AF

UNIVERSITETETS REKTOR.

LUND 1894.
BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.

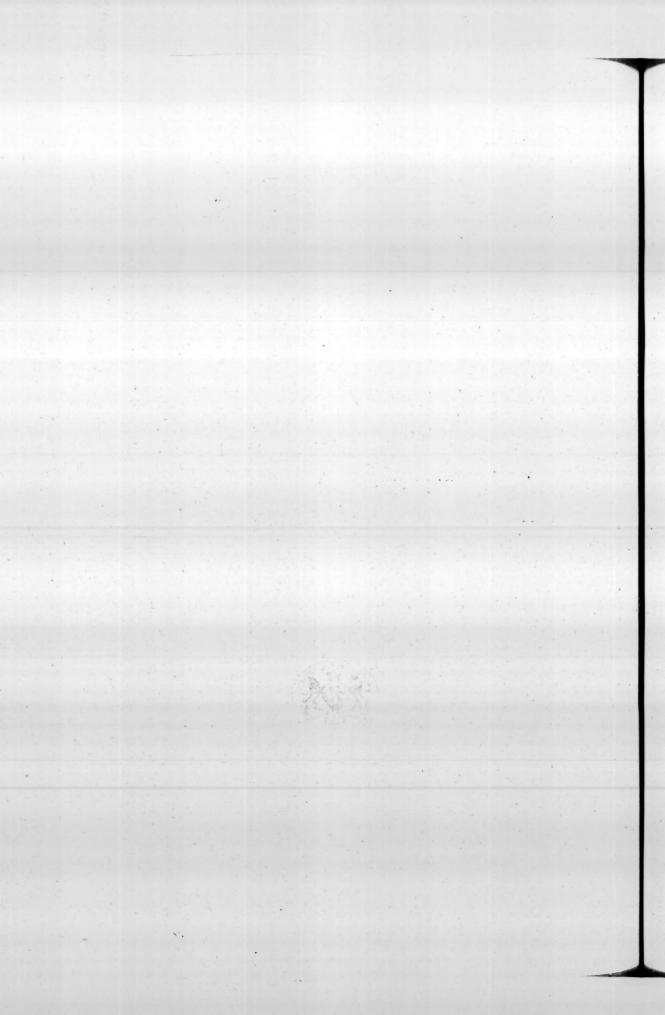

Åter har ett år förflutit, under hvilket Universitetet ostördt fått fullfölja sitt vigtiga arbete i undervisningens och vetenskapens tjenst. Ett glädjande erkännande af detta arbete har det fått emottaga genom de frikostiga anslag, som på Konungens framställning blifvit af Riksdagen beviljade. Genom dessa anslag hafva icke endast dess lärareplatser blifvit ökade och dess institutioner tillgodosedda, utan äfven medel blifvit beredda för ett definitivt ordnande af undervisningen i öfverensstämmelse med de föreskrifter, som blifvit gifna i Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse den 17 April 1891.

Den 13 Oktober 1893 fick Universitetet mottaga besök af Riksdagens Herrar Revisorer, hvilka togo kännedom om såväl Universitetets räkenskaper som flertalet af dess institutioner.

Efter erhållen inbjudning har Universitetet till sin representant vid de festligheter, med hvilka Universitetet i Halle firat sin 200-åriga tillvaro, utsett Professoren S. Ribbing.

Genom döden har Universitetet under året förlorat trenne af sina lärare: Adjunkten i matematik, R. N. O., D:r EVALD VICTOR EHRENHOLD VON ZEIPEL, som afled den 6 Juni 1893,

Docenten i grekiska språket och literaturen, D:r Samuel Johan Cavallin, som dog den 5 Oktober 1893 samt

Professoren i statsrätt och processrätt, R. N. O., R. D. D. O., D:r GUSTAF BROOMÉ, som afled den 26 April 1894.

Bland den studerande ungdomen har affidit:

Med. Kand. Ola Anderson, yst. den 16 Augusti 1893.

Dessutom hafva följande förändringar i Universitetets lärare- och tjenstemanna-personal inträffat:

Professoren PER GUSTAF EKLUND utnämndes den 30 December 1893 till förste teologie professor i kyrkohistoria och symbolik samt domprost.

Öfverläkaren vid Lunds hospital, R. N. O., D:r SVANTE ÖDMAN utnämndes den 9 Juni 1893 till extra ordinarie professor i psykiatri.

D:r CARL HILDEMAR HILDEBRAND utnämndes den 7 Juli 1893 till extra ordinarie professor i pediatrik och praktisk medicin.

Docenten i historia, D:r Johan Carl Wilhelm Thyrén utnämndes den 17 Mars 1894 till extra ordinarie professor i romersk rätt och rättshistoria.

Docenten i zoologi, D:r DAVID BERGENDAL utnämndes den 17 Mars 1894 till extra ordinarie professor i jemförande anatomi.

Till docenter hafva förordnats:

Kand. Matheus Lundborg i exegetisk teologi den 10 Juni 1893; D:r Johan Lorens Bager-Sjögren och D:r Hans Larsson i teoretisk filosofi den 5 Juli 1893; D:r Carl Delin i matematik den 15 Augusti 1893; vice Häradshöfdingen, Kand. Carl Magnus Livijn i civilrätt den 2 Februari 1894; Kand. Carl Georg Emanuel Björling i rättshistoria den 12 April 1894.

Lektorerna E. T. Walter och D. Lloyd Morgan erhölle den 23 December 1893 och Lektoren J. Jeanjaquet den 23 Maj 1894 för två år förlängda förordnanden å de af dem innehafda lektorsbefattningar.

Docenten J. R. RYDBERG och läraren vid Alnarps Landtbruksinstitut D:r K. O. M. Weibull förordnades den 23 November 1893 att jemväl under år 1894 vara assistenter, den förre vid fysiska och den senare vid kemiska insti-

tutionen, och förordnades Kand. EMIL WADSTEIN samma dag till assistent under år 1894 vid patologiska institutionen.

Docenten Gabriel Thulin utnämndes den 22 September 1893 till kammarråd i Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium.

Sedan Docenten Johan Gustaf Christofer Cederschlöld af Styrelsen för Göteborgs Högskola kallats till professor i nordiska språk vid nämnda Högskola, har kallelsen stadfästats af Kongl. Maj:t den 2 September 1893.

Docenten Jules Heribert Åkerman utnämndes den 17 Januari 1894 till lasarettsläkare vid Länslasarettet och Kurhuset i Kristianstad.

Till amanuenser hafva förordnats: vid kirurgiska och obstetriska kliniken Kand. Karl Anders Petrén den 9 September 1893; vid medicinska kliniken Kand. Josef Fryding den 4 Oktober 1893; vid patologiska institutionen Kand. Clas Gustaf Warholm den 19 December 1893; vid zoologiska institutionen Kand. Simon Fredrik Bengtsson den 28 April 1894.

Till e. o. amanuenser hafva antagits: vid botaniska institutionen Kand. Herman Georg Simmons den 2 September 1893; vid pediatriska kliniken Kand. Sven Fredrik Åkerlund den 30 September 1893; vid fysiologiska institutionen Stud. Anders Fredrik Malmström den 30 September 1893; i rättsmedicin Kand. Claës Alfred Håkanson den 30 September 1893; vid anatomiska institutionen Stud. Johan Edvard Jeppson den 30 September 1893; vid patologiska institutionen Kand. Magnus Johan Carl August Forssman den 19 December 1893 samt Stud. Magnus Nordman och Stud. Otto Ivar Wickman den 28 Mars 1894; vid kansliet Kand. Carl Georg Emanuel Björling den 17 Mars 1894.

Universitetets lärarepersonal utgjordes vid läsårets slut af 27 professorer, 16 e. o. professorer, 1 adjunkt, 1 observator, 1 kemie-laborator, 39 docenter, 3 lektorer inom humanistiska sektionen, 1 assistent inom medicinska fakulteten och 2 inom matematiskt-naturvetenskapliga sektionen samt 3 exercitiemästare. Af de med fast lön försedda lärarebefattningarna voro lediga professorsembetena i kyrkohistoria och symbolik samt i statsrätt och processrätt äfvensom e. o. professorsembetena i klassiska språk samt i sanskrit med jemförande indo-europeisk språkforskning.

De vid fakulteter och sektioner fästa docentstipendier innehades vid läsårets slut: teologiska fakultetens af Docenten O. Holmström, juridiska fakultetens af Docenten G. A. Broomé, medicinska fakultetens af Docenten A. R. Warholm, humanistiska sektionens N:o 1 af Docenten A. E. Peterson, N:o 2

af Docenten E. H. G. Wrangel, N:o 3 af Docenten A. G. H. Stille och N:o 4 af Docenten S. Linde samt matematiskt-naturvetenskapliga sektionens N:o 1 af Docenten J. R. Rydberg och N:o 2 af Docenten B. Jönsson.

De rörliga docentstipendierna innehades: N:o 1 af Docenten S. G. Hedin, N:o 2 af Docenten J. C. Moberg, N:o 3 af Docenten H. H. von Schwerin, N:o 4 af Docenten T. Brodén och N:o 5 af Docenten N. O. M. Flensburg.

Riksstatens resestipendier för innevarande kalenderår innehafvas det större af Docenten N. O. M. Flensburg och det mindre af Docenten A. T. Hjelmovist (Kongl. Bref den 8 December 1893).

Tjenstledighet har under hela läsåret åtnjutits af Professoren P. ASSARSSON på grund af sjukdom (Kanslersbref den 9 September 1893 och den 10 Januari 1894), Professoren E. H. W. Tegnér för deltagande i Kongl. Bibelkommissionens arbeten (Kongl. Bref den 22 Juni 1893) samt Kapellmästaren W. G. Heintze på grund af sjukdom (Prokanslerns bref den 31 Augusti och den 30 September 1893 samt Kanslersbref den 7 Oktober och den 23 December 1893).

Docenten J. H. ÅKERMAN var under höstterminen tjenstledig för tjenstgöring vid Karolinska institutet (Kanslersbref den 23 Augusti 1893).

Docenten J. J. H. LÖNDAHL var för utrikesresa såsom innehafvare af Riksstatens resestipendium tjenstledig under höstterminen från den 1 Oktober och förra delen af vårterminen (Kanslersbref den 7 Oktober 1893 och den 19 Januari 1894).

Docenten J. HJELMÉRUS var under vårterminen tjenstledig för enskilda angelägenheters vårdande (Kanslersbref den 25 Januari 1894).

Räntmästaren R. V. A. M. EKLUNDH var på grund af uppdrag såsom ledamot för Lunds stad af Riksdagens andra kammare tjenstledig från vårterminens början, till dess han efter Riksdagens slut hunne till Universitetet återkomma (Kanslersbref den 7 December 1893).

Professoren C. W. BLOMSTRAND var på grund af sjukdom tjenstledig under September månad 1893 (Kanslersbref den 31 Augusti 1893).

E. o. Professoren P. E. FAHLBECK var under senare delen af vårterminen tjenstledig på grund af sjukdom (Kanslersbref den 5 April 1894).

Dessutom har tjenstledighet på kortare tid meddelats dels af Universitetets Prokansler, dels af Rektor. Under tiden för 1893 års kyrkomötes sammanträde voro Professorerna C. W. Skarstedt, S. L. Bring och P. G. Eklund såsom presterliga ombud och Professoren S. Ribbing såsom lekmannaombud från Universitetet frånvarande.

Såsom censorer vid afgångsexamina från läroverken hafva Professorerna A. Möller, C. F. E. Björling, K. A. Holmgren, V. E. Lidforss, P. G. Eklund och A. M. Alexanderson varit frånvarande från Universitetet under vårterminens senare examensperiod.

De vikariat, som på grund af dessa förhållanden eller eljest påkallats, hafva varit följande:

Docenten H. Antell har under båda terminerna uppehållit professorsembetet i straffrätt och juridisk encyclopedi (Prokanslerns bref den 31 Augusti 1893 samt Kanslersbref den 9 September 1893 och den 10 Januari 1894).

Docenten N. O. M. Flensburg har hela läsåret uppehållit professorsembetet i österländska språk (Kanslersbref den 10 Juni 1893).

Enligt förut meddeladt förordnande har Docenten S. LINDE hela året fortfarande uppehållit e. o. professorsembetet i klassiska språk.

Docenten G. A. Broomé har dels enligt förut meddeladt förordnande fortfarande uppehållit e. o. professorsembetet i romersk rätt och rättshistoria till den 1 April 1894, dels ock från den 27 sistnämnde månad professorsembetet i statsrätt och processrätt (Prokanslerns bref den 27 April och Kanslersbref den 1 Maj 1894).

Docenten O. Holmström har uppehållit professorsembetet i kyrkohistoria och symbolik dels enligt äldre förordnande till slutet af år 1893, dels ock från den 24 Mars till vårterminens slut (Prokanslerns bref den 24 Mars och Kanslersbref den 2 April 1894), hvarjemte han förestått professorsembetet i dogmatik och moralteologi från början af år 1894, till dess de med detsamma förenade läroämnen i Mars 1894 med nådigt tillstånd öfvertogos af Professoren P. Eklund (Kanslersbref den 20 Januari 1894).

Docenten M. Lundborg har — med undantag af tiden för 1893 års kyrkomötes sammanträde — hela läsåret såsom vikarie för e. o. Professoren M. G. Rosenius två timmar i veckan föreläst exegetisk teologi (Kanslersbref den 15 Augusti 1893).

Kapellmästaretjensten har under September 1893 uppehållits af Kand. C. A. Berg (Prokanslerns bref den 31 Augusti 1893) och under återstoden af läsåret af Musikern C. KEMPFF (Kanslersbref den 7 Oktober och den 23 December 1893).

Under tiden för 1893 års kyrkomötes sammanträde har professorsembetet i exegetisk teologi uppehållits af Docenten M. Lundborg, professorsembetet i praktisk teologi af Kongl. Hofpredikanten, Kyrkoherden i Bjellerup och Stora Råby, Teol. Kand. Fridolf Nathanael Ekdahl och professorsembetet i dogmatik och moralteologi af Docenten G. M. Pfannenstill (Kanslersbref den 15 Augusti 1893) samt professorsembetet i praktisk medicin af e. o. Professoren C. H. Hildebrand och den med e. o. professorsembetet i pediatrik och praktisk medicin förenade poliklinik af Lic. Anders Christer-Nilsson (Kanslersbref den 23 Augusti 1893).

Genom Kanslersbref den 10 Juni 1893 har Docenten H. H. von Schwerin förordnats att under läsåret meddela offentlig undervisning i geografi och såsom examinator i geografi biträda vid examinationen i ämnet statskunskap med geografi i filosofie-kandidat- och licentiat-examina.

Under September 1893, då Professoren C. W. Blomstrand på grund af sjukdom var tjenstledig, uppehölls professorsembetet i kemi och mineralogi af Laboratorn J. M. Lovén samt laboratorstjensten af Docenten J. J. H. Löndahl (Kanslersbref den 31 Augusti 1893).

Under Räntmästaren Eklundhs ofvannämnda tjenstledighet uppehölls räntmästareembetet af Kamreraren O. G. Regnéll (Kanslersbref den 7 December 1893) och kamreraretjensten af v. Häradshöfdingen Oscar Heyden (Kanslersbref den 10 Januari 1894).

Under julferierna förestod Docenten A. R. WARHOLM den kirurgiska kliniken (Kanslersbref den 23 December 1893).

Under den e. o. Professoren Fahlbeck meddelade ofvannämnda tjenstledighet uppehölls e. o. professorsembetet i historia och statskunskap af Docenten H. H. von Schwerin (Kanslersbref den 5 April 1894).

Stud. CLAS GUSTAF WARHOLM uppehöll från den 10 Maj till vårterminens slut fäktmästare- och gymnastiklärarebefattningen (Kanslersbref den 2 Maj 1893).

Under vårterminens senare examensperiod uppehölls Professorerna Möllers, Björlings, Holmgrens, Lidforss', Eklunds och Alexandersons examinationsskyldighet af Observatorn F. A. Engström samt Docenterna T. Brodén, J. R. Rydberg, A. E. Peterson, G. M. Pfannenstill och S. Linde (Kanslersbref den 1 Maj 1894).

Bland de utmärkelser, som tillfallit Universitetets medlemmar, må nämnas följande:

F. d. Professoren J. G. AGARDH utnämndes den 1 December 1893 till Kommendör med stora korset af Kongl. Nordstjerne-Orden.

Samma dag utnämndes e. o. Professoren S. A. B. Lundgren och Docenten S. L. Törnqvist till Riddare samt e. o. Professoren M. G. Rosenius till ledamot af Andliga Ståndet af Kongl. Nordstjerne-Orden äfvensom vice Bibliotekarien F. E. Braune till Riddare af Kongl. Wasa-Orden.

F. d. Professoren J. G. AGARDH har utnämnts till medlem af Kongl. Preussiska Orden Pour le mérite och blifvit hedersledamot af Petersburger Naturforschende Gesellschaft.

Fäktmästaren, Kaptenen C. H. NORLANDER har utnämnts till Riddare af Kongl. Danska Dannebrogs-Orden.

Docenten T. Brodén har invalts till medlem af Kongl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Professoren K. F. Söderwall har blifvit ledamot af Kongl. Danske Videnskabernes Selskab.

Professoren V. E. Lidforss har valts till korresponderande ledamot af Kongl. Spanska Akademien och af Kongl. Spanska Historiska Akademien.

Docenten S. L. Törnqvist har invalts till foreign correspondent of the Geological Society of London.

Professoren P. G. EKLUND, e. o. Professoren O. N. T. AHNFELT och Docenten O. Holmström hafva af Kongl. Maj:t utnämnts till teologie doktorer.

F. d. Professoren J. A. Nyblæus har af Kongl. Vetenskapsakademien erhållit Letterstedtska priset.

Docenten J. R. Rydberg har af Kongl. Vetenskapsakademien erhållit hälften af Wallmarkska belöningen för år 1893 såsom understöd för fullbordandet af ett vetenskapligt arbete.

F. d. Professoren G. H. J. LJUNGGREN har af Kongl. Maj:t förordnats till ordförande i Examenskommissionen vid Göteborgs Högskola.

Den 2 Juni 1893 har Kongl. Maj:t i nåder meddelat:

att Riksdagen på ordinarie stat beviljat:

till aflönande af en assistent vid patologiska institutionen 1,500 kronor;

till förhöjning i anslaget till konstsamlingarna 200 kronor;

samt på extra stat för år 1894:

till det språkvetenskapliga seminariet 2,950 kronor;

till det matematiska seminariet 1,500 kronor;

till aflöning åt en extra ordinarie professor inom juridiska fakulteteten enligt 1889 års Riksdags beslut 4,000 kronor;

till aflöning åt lärare i tyska, franska och engelska språken 6,000 kronor af det vid 1889 års Riksdag för sex år beviljade anslag;

särskildt arfvode åt Docenten S. Söderberg 2,000 kronor, med vilkor att han under år 1894 egnar sin tjenst åt Universitetets historiska museum samt mynt- och medalj-kabinett;

såsom personligt lönetillägg åt vice Bibliotekarien A. J. T. PALM 500 kronor;

såsom personligt lönetillägg åt Akademikamreraren O. G. REGNÉLL 750 kronor, deraf 150 kronor såsom tjenstgöringspenningar;

till arfvoden åt extra biträden vid biblioteket 1,500 kronor;

till arfvode åt en instrumentmakare vid fysiologiska institutionen 500 kronor;

till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens nya byggnad 10,000 kronor.

I nådigt Bref den 9 Juni 1893 har Kongl. Maj:t föreskrifvit att adjunkturen i nordiska språk härstädes skall indragas, samt att det i Universitetets stat upptagna extra ordinarie professorsembete i jemförande språkforskning skall tillsättas; och har Kongl. Maj:t den 18 Augusti 1893 föreskrifvit att sistnämnda embete skall benämnas extra ordinarie professorsembetet i sanskrit med jemförande indo-europeisk språkforskning och omfatta dessa läroämnen.

Den 17 Juni 1893 har Kongl. Maj:t medgifvit att studerande, som vid Gustavus Adolphus College, S:t Peter, Minnesota, aflagt bachelor-of-arts-examen eller vid Bethany College, Lindsborg, Kansas, aflagt vare sig bachelor-of-arts-eller bachelor-of-sciences-examen, må utan vidare pröfning idka studier och aflägga examina vid de svenska Universiteten; skolande för de från nämnda läroverk utgångna studerande gälla samma vilkor för inskrifning vid universitet

och fakultet, som äro eller kunna blifva föreskrifna för studerande, hvilka undergått mogenhetsexamen vid allmänt läroverk i Sverige.

Lektoren vid Chalmers tekniska läroverk i Göteborg, D:r Johan Martin Lovéns i senaste årsberättelse omförmälda utnämning till kemie laborator härstädes blef efter anförda underdåniga besvär af Kongl. Maj:t den 30 Juni 1893 faststäld.

Den 15 September 1893 har Kongl. Maj:t föreskrifvit att adjunkturen i matematik härstädes skall indragas och det i staten upptagna extra ordinarie professorsembete i zoologi tillsättas.

Den 27 Oktober 1893 har Kongl. Maj:t medgifvit att det vid matematisktnaturvetenskapliga sektionen fästa docentstipendium, som vid Oktober månads utgång i sex år innehafts af Docenten J. R. RYDBERG, finge af honom innehafvas i ytterligare tre år.

Samma dag har Kongl. Maj:t medgifvit att undertecknad, som blifvit ånyo utsedd till Universitetets Rektor för två år, räknadt från den 1 näst förutgångne Juni, och icke begagnat den i statuterna medgifna rätt för den, som blifvit första gången vald till Rektor, att befrias från föreläsnings- och examinationsskyldighet, finge under återstoden af den tid, rektorsvalet afsåge, inskränka sina offentliga föreläsningar till två i veckan.

Samma dag har Kongl. Maj:t förklarat e. o. Professoren F. A. Wulffberättigad att från och med år 1894 åtnjuta ålderstillägg å sin lön med 500 kronor årligen.

Den 30 November 1893 har Kongl. Maj:t medgifvit att Docenten S. Linde, som den 1 derpå följande December i sju år innehaft ett fast docentstipendium, i ytterligare ett år finge åtnjuta detsamma.

Den 8 December 1893 har Kongl. Maj:t bifallit matematiskt-naturvetenskapliga sektionens underdåniga framställning att den i Universitetets stat uppförda extra ordinarie professorsbeställningen i zoologi skall benämnas extra ordinarie professorsembetet i jemförande anatomi.

Den 15 December 1893 har Kongl. Maj:t medgifvit att ett årligt belopp af 250 kronor af Universitetets reservfond må användas till arfvode åt en extra vaktmästare vid universitetsbiblioteket från början af år 1894, till dess medel för dennes aflöning kunna på annat sätt beredas.

Den 30 December 1893 har Kongl. Maj:t beviljat 1,500 kronor till fortsatt utgifvande under år 1894 af Universitetets Årsskrift.

Den 17 Mars 1894 har Kongl. Maj:t medgifvit att Professoren P. G. Eklund, som den 30 December 1893 utnämnts till förste teologie professor i kyrkohistoria och symbolik samt domprost, finge i stället för nämnda ämnen med samma befattning förena dogmatik och moralteologi, i hvilka ämnen han före sin berörda utnämning undervisat.

Den 27 April 1894 har Kongl. Maj:t medgifvit att Docenten A., T. HJELMQVIST finge på åren 1894 och 1895 fördela den honom såsom innehafvare af Riksstatens mindre resestipendium för förstnämnda år åliggande utrikes resa.

Den 11 Maj 1894 har Kongl. Maj:t medgifvit att e. o. Professoren M. G. Rosenius må för fortsatt utgifvande af ett vetenskapligt arbete inskränka sina offentliga föreläsningar under läsåret 1894—1895 från fyra till två i veckan, mot skyldighet att till den vikarie, som förordnas att uppehålla den undervisning, hvarifrån han sålunda erhållit befrielse, afstå 500 kronor äfvensom att återgå till full tjenstgöring, derest lämplig vikarie icke kan erhållas.

Den 25 Maj 1894 har Kongl. Maj:t bifallit teologiska fakultetens underdåniga framställning att, när extra ordinarie professorsembetet i moralteologi och symbolik dernäst blefve ledigt, den förändring med afseende på läroämnen måtte få inträda, att ämnet symbolik utbytes mot praktisk teologi och läroämnena för ifrågavarande professorsbefattning sålunda blifva praktisk teologi och moralteologi.

Under året har Kongl. Maj:t bifallit underdåniga ansökningar af S studerande att i juridisk filosofisk examen få utbyta ämnet matematik mot ämnet nordiska språk. — Äfvenledes har Kongl. Maj:t på underdånig ansökan af en studerande, som aflagt juridisk filosofisk preliminärexamen och examen för inträde i Rikets rättegångsverk, medgifvit att han finge undergå juris kandidatexamen efter föregången pröfning i allenast de för juridisk filosofisk examen föreskrifna ämnen, hvilka icke ingå i juridisk preliminärexamen.

Den 10 Juni 1893 har Kanslers-Embetet medgifvit att Docenten J. HJEL-MÉRUS under höstterminen 1893 finge på det sätt fullgöra den honom såsom innehafvare af docentstipendium åliggande föreläsningsskyldighet, att han från början af Oktober månad föreläste två timmar i veckan, till dess att det föreskrifna antalet föreläsningstimmar uppnåtts.

Den 15 Augusti 1893 har Kanslers-Embetet meddelat förordnande angående fördelning af examination i de teologiska embetsexamina under läsåret.

Den 16 Oktober 1893 har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten J. C. Moberg rörliga docentstipendiet N:o 2 för en tid af 3 år från den 1 påföljande November.

Den 23 November 1893 har Kanslers-Embetet medgifvit att ur reservfonden finge utgå 200 kronor till gymnastiksalen och 100 kronor till ersättning af försliten fäktmaterial.

Samma dag har Kanslers-Embetet ur reservfonden beviljat 300 kronor såsom bidrag till inköp för Universitetets historiska museum af en samling fornsaker.

Den 7 December 1893 har Kanslers-Embetet meddelat föreskrift om fördelning af det till extra biträden vid biblioteket beviljade anslag mellan e. o.

Amanuenserna J. N. Agardh, J. P. Sjöbeck, E. H. G. Wrangel, O. Sylwan, A. Malm, E. J. Ljunggren, K. O. M. Segerberg och J. E. Ekedahl.

Samma dag har Kanslers-Embetet beviljat Vaktmästaren vid astronomiska observatoriet F. I. Lindqvist en gratifikation af 300 kronor att utgå af observatoriets medel.

Samma dag har Kanslers-Embetet medgifvit att 450 kronor af ritsalens medel må öfverföras till kontot för konstmuseet.

Den 11 December 1893 har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten G. A. Broomé det vid juridiska fakulteten fästa docentstipendium från början af år 1894.

Den 23 December 1893 har Kanslers-Embetet gifvit föreskrift om fördelning af det i Universitetets stat upptagna anslag till understöd och uppmuntran åt yngre akademiska lärare mellan Docenterna M. Lundborg, E. Peterson, H. H. von Schwerin, A. T. Hjelmqvist, K. Wintzell, B. Jönsson, D. Bergendal och J. J. H. Löndahl.

Samma dag har Kanslers-Embetet förordnat Docenten E. H. G. WRANGEL att ytterligare ett år vara innehafvare af det vid humanistiska sektionen fästa docentstipendiet N:o 2.

Samma dag har Kanslers-Embetet för ytterligare 3 år tilldelat Docenten H. H. von Schwerin rörliga docentstipendiet N:o 3.

Den 30 December 1893 har Kanslers-Embetet medgifvit Professoren M. V. Odenius under vårterminen 1894 befrielse från skyldigheten att undervisa och examinera i patologisk anatomi samt förordnat e. o. Professoren H. Bendz att, efter eget åtagande, uppehålla denna undervisning och examination.

Den 10 Januari 1894 har Kanslers-Embetet beviljat ett anslag för år 1893 af 300 kronor ur reservfonden till studentsångföreningens anförare, Kand. C. A. Berg.

Samma dag har Kanslers-Embetet beviljat ett anslag af högst 300 kronor ur reservfonden för beredande af fri undervisning i slöjd under år 1894 åt medellöse studerande.

Den 20 Januari 1894 har Kanslers-Embetet ur reservfonden anslagit ett belopp af 300 kronor till inköpande af samlingar för geologiska institutionen.

Den 14 Februari 1894 har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten N. O. M. FLENSBURG rörliga docentstipendiet N:o 5.

Den 27 Februari 1894 har Kanslers-Embetet bemyndigat det Större Konsistoriet att förordna inspektorer för gymnastikinrättningen, ritsalen och musikkapellet, med åliggande för dessa inspektorer att afgifva förberedande yttranden i frågor, som angå nämnda institutioners intressen eller afse ordnandet af undervisningen vid desamma.

Den 12 April 1894 har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten A. G. H. STILLE det vid humanistiska sektionen fästa docentstipendiet N:o 3 från den 1 samma månad.

Den 9 Maj 1894 har Kanslers-Embetet beviljat ett belopp af 500 kronor ur reservfonden till utgifvande af en ny upplaga af en matrikel för Universitetet.

Den 21 Maj 1894 har Kanslers-Embetet för ytterligare ett år, räknadt från den 1 påföljande Maj, tilldelat Docenten A. R. WARHOLM det vid medicinska fakulteten fästa docentstipendium.

Samma dag har Kanslers-Embetet för ytterligare 3 år, räknadt från den 1 påföljande Juni, tilldelat Docenten T. Brodén rörliga docentstipendiet N:o 4.

I testamente, dagtecknadt den 18 September 1879, anslogo Husegaren Jöns Jönsson i Lund och hans hustru Elna Jönsson, bland annat, till Lunds Universitet, att utgå efter båda makarnas död, ett belopp af 2,000 kronor, hvaraf räntan årligen skall användas till ett stipendium åt en medicine studerande, som, jemte det han är mindre bemedlad, visar flit och ordentlighet; och har, sedan båda donatorerna numera aflidit och Kanslers-Embetet den 16 April 1894 gifvit tillstånd till stipendiefondens mottagande och för densamma föreskrifvit reglementariska bestämmelser, gåfvan till Universitetet öfverlemnats.

Ifrån "le Comité de Patronage des Étudiants Étrangers à Paris" har ankommit meddelande, att sedan Franska Kamrarna beviljat anslag till stipendier åt utländske studerande i Frankrike, så har Komitén till Lunds Universitets förfogande från och med den 1 Oktober 1894 stält ett sådant stipendium, hvars belopp är vexlande, men i allmänhet torde motsvara de inskrifnings- och examensafgifter, som de studerande hafva att erlägga, att åtnjutas af en i Juridiska, Medicinska eller Filosofiska Fakulteten vid Lunds Universitet inskrifven studerande, som idkar studier vid något af Universiteten i Nancy, Lyon, Bordeaux, Toulouse eller Paris.

Angående Universitetets institutioner hafva följande uppgifter blifvit lemnade af deras föreståndare.

# 1. Anatomiska och Histologiska institutionerna.

Arbetet på institutionerna har under året ostördt fortgått på sedvanligt sätt.

Dissektionsmaterialet har utgjorts af 46 lik, deraf 32 af manligt och 14 af qvinligt kön. Tio af dessa lik hafva underkastats rättsmedicinsk obduktion.

Dissekanternas hela antal har uppgått till 43, deribland 9 medicine studerande från Norge och 6 från Danmark samt 2 tandläkareelever. I de hi-

stologiska öfningarna under vårterminen hafva 18 medicine studerande deltagit, deribland 1 norrman.

Utrustningen har genom inköp ökats med Edingers modell af ledningsbanorna i ryggmärgen från Jung i Heidelberg, en projektionsapparat med tillbehör från Knudsen i Göteborg, Borns snittsträckare m. fl. smärre apparater från Kleinert i Breslau, slidmått från Mekaniker Sandström härstädes samt med någon literatur. På institutionerna hafva utförts en del preparat, ritningar och modeller, bland hvilka senare må framhållas rekonstruktioner af ett 3 veckor gammalt menskligt embryo i papper och gips af Aman. I. Broman.

Med tillfredsställelse och tacksamhet må till slut omnämnas, att institutionernas byggnadsfråga blifvit förd ett väsentligt och betryggande steg framåt, derigenom att årets Riksdag i hufvudsak och utan någon meningsskiljaktighet bifallit Kongl. Maj:ts nådiga proposition om anslag till ny byggnad.

#### 2. Astronomiska observatoriet.

Det i sista berättelsen omnämnda revisionsarbetet för zonerna har blifvit fullbordadt, sedan ytterligare 666 nya stjernpositioner blifvit bestämda; och sedan äfven återstående 4,761 reduktioner blifvit utförda, kan Zonarbetet betraktas såsom afslutadt.

Detta vidlyftiga arbete påbörjades i September 1878 af Amanuensen, numera Professoren, Anders Lindstedt med biträde af Fil. Kand., numera Observatorn, F. A. Engström. Amanuensen Lindstedt lemnade dock observatoriet redan samma år, hvarefter Observatorn, numera Professoren, N. C. Dunér öfvertog ledningen af företaget. År 1882 voro samtliga i zonerna befintliga stjernor observerade, men först 1888 var reduktionsarbetet så långt fortskridet, att observationernas tryckning kunde påbörjas. Under åren 1892 och 1893 har det nödiga revisionsarbetet blifvit utfördt af Observatorn Engström med biträde af Amanuensen A. A. Psilander, som äfven verksamt deltagit i arbetet med observationernas reduktion.

Af observationernas första del hafva ytterligare 11 ark blifvit tryckta, så att 20 ark af denna del nu föreligga färdiga. Deremot befinner sig den andra delen i samma skick som vid afgifvandet af sista berättelsen, d. v. s. 54 ark af densamma äro tryckta; det återstående af denna del kommer att innehålla revisions-zonerna.

Amanuensen PSILANDER har upprättat en katalog öfver de inom zonen befintliga stjernor, som visa en märkbar egen rörelse och som äro ljusare än 7<sup>m</sup>,5, samt har gjort dessa stjernor till föremål för särskilda observationer.

Två studerande hafva under året deltagit i öfningarna på observatoriet.

Slutligen torde det böra nämnas att från åtskilliga observatorier och institutioner värdefulla gåfvor af deras publikationer under läsåret blifvit emottagna.

#### 3. Biblioteket.

Följande redogörelse för bibliotekets verksamhet afser i öfverensstämmelse med årsberättelsen för de närmast föregående åren kalenderåret 1893, icke det akademiska läsåret 1893—94.

Bibliotekets begagnande. Liksom förut hafva läsesal och låneexpedition under läseterminerna varit öppna för allmänheten hvarje helgfri dag kl. 10—2 samt under ferierna tisdagar och fredagar under samma timmar. Äfven på andra tider har dock biblioteket, efter särskild anmälan, varit för forskare tillgängligt. Detta gäller äfven ferierna, ehuru utlåningen, till följd af det begränsade antalet tjenstemän, som under ferien vistats i universitetsstaden, måst inskränkas till de nämnda tvenne dagarna i veckan. Det ringa antalet besökande, särskildt under sommarmånaderna, synes också fullt berättiga denna reglementsenliga inskränkning.

Följande tabell utvisar bibliotekets användning under årets olika månader:

| Månad,                  | Besök. | Framtagna volymer<br>(utom referens-<br>böcker i läse-<br>salsbiblioteket). | Hemlånade<br>volymer. |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Januari (ferier 1—15)   | 564.   | 1,212.                                                                      | 491.                  |
| Februari                | 786.   | 1,577.                                                                      | 687.                  |
| Mars                    | 858.   | 1,878.                                                                      | 697.                  |
| April                   | 764.   | 1,770.                                                                      | 498.                  |
| Maj                     | 723.   | 1,247.                                                                      | 389.                  |
| Juni                    | 438.   | 1,741.                                                                      | 1,075.                |
| Juli (ferier)           | 250.   | 832.                                                                        | 309.                  |
| Augusti J               | 381.   | 753.                                                                        | 231.                  |
| September               | 801.   | 1,772.                                                                      | 578.                  |
| Oktober                 | 708.   | 2,201.                                                                      | 645.                  |
| November                | 875.   | 2,387.                                                                      | 578.                  |
| December (ferier 16—31) | 741.   | 2,067.                                                                      | 691.                  |
| Summa                   | 7,889. | 19,437.                                                                     | 6,869.                |

Under rubriken "framtagna volymer" upptagas endast de band, som för hvarje dag från låneexpeditionen utlemnas för begagnande på stället eller hemlån; således icke sådana böcker, som för fortsatt begagnande för forskares räkning möjligen finnas undanstälda. Detta har här bort antecknas för jemförelse med statistiska uppgifter från andra svenska bibliotek, der beräkningen under denna rubrik är annorlunda.

Jemförelsen med föregående år visar en minskning med afseende på antalet besök af ej mindre än 1,087, möjligen beroende på det minskade studentantalet, men deremot en särskildt med afseende härpå anmärkningsvärd ökning i fråga om bibliotekets begagnande. Antalet framtagna böcker öfverstiger med 310 motsvarande siffra för 1892, och hemlånens antal har ökats med 246.

Medelsiffran af besök under de 234 dagar, som biblioteket reglementsenligt hållits öppet, utgör något öfver 33 (mot något öfver 38 föregående år); af framtagna band öfver 82 (mot öfver 71 år 1892). Antalet efterfrågade arbeten, som biblioteket icke egt, har varit 576.

Till en icke oväsentlig del hafva lånsökandes behof kunnat tillgodoses genom bestående förbindelser med andra bibliotek. Från Kongl. Biblioteket i Stockholm hafva sålunda under året till Universitetsbiblioteket utlånats, för att genom dess försorg tillhandahållas forskare, 89 särskilda tryckta arbeten och 66 volymer eller fasciklar handskrifter, från Kongl. Vetenskapsakademiens bibliotek 48 arbeten, från Upsala Universitetsbibliotek 13 tryckta arbeten och 9 handskrifter. Bok- eller handskriftlån hafva äfven lemnats från Kongl. Riksarkivet, Kongl. Karolinska Institutets bibliotek, Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademiens d:o, Riksdagens d:o, Statistiska Centralbyråns d:o, Stiftsbiblioteket i Linköping, Tekniska Skolans i Stockholm bibliotek, Svenska Läkaresällskapets d:o, Pedagogiska Biblioteket i Stockholm, Lorénska Biblioteket derstädes, Vinslöfs kyrkoarkiv, Brinkmanska arkivet å Trolle-Ljungby, Lewenhauptska arkivet å Sjöholm, Det Store Kongelige Bibliothek och Arnamagnæanska samlingen i Köpenhamn samt Kongl. Biblioteket i Dresden. Antalet från andra bibliotek och arkiv lemnade lån har uppgått till 247, utgörande omkring 370 volymer, deribland 96 volymer eller fasciklar handskrifter. - Hela antalet volymer, som härifrån utlånats till andra bibliotek, har utgjort 46, deribland 13 handskrifter. Af boklånen hafva 26 vol. sändts till Göteborgs Stadsbibliotek, 5 till Upsala Universitetsbibliotek och 2 till Karolinska Institutets bibliotek. Af handskrifterna hafva utlånats: 1 vol. till Kongl. Biblioteket i Stockholm, 5 till Skara Stiftsbibliotek, 4 till Rådhusarkivet i Borås och 4 till Rigsarkivet i Köpenhamn.

Bibliotekets tillväxt. Det svenska årstrycket, som enligt tryckfrihetslagen skall till biblioteket aflemnas, har inkommit i 334 sändningar från 269 särskilda boktryckerier. Innehållet af samtliga dessa sändningar har blifvit granskadt och förtecknadt samt finnes tillgängligt. Större delen af dessa tryckleveranser innehöllo tryck för 1892, nämligen 242 försändelser; 56 innehöllo tryck för 1893, 27 för 1892—93 tillsammans, 2 för 1891—92, 4 för 1891, 2 för 1889—92 och 1 för 1889—90. Rörande arten och omfånget af denna tillväxt af inhemsk literatur, som bör vara lika för Sveriges tre stora statsbibliotek, lemnas upplysning i den Årsberättelse för 1893, som af Öfverbibliotekarien i Kongl. Biblioteket blifvit afgifven till Kongl. Maj:t och offentliggjorts i "Kongl. Bibliotekets Handlingar". Till denna torde här få hänvisas.

Accessionen af utländsk literatur, nämligen af nyare datum, finnes förtecknad i den för Sveriges offentliga bibliotek gemensamma Accessionskatalogen för 1893, som utgifves från Kongl. Biblioteket genom E. W. Dahlgren. Lunds Universitets bokförvärf finnas der betecknade med L. Mindre broschyrer och akademiska disputationer af mindre vigt hafva dock der icke kunnat upptagas, utan att mångdubbelt öka denna katalogs omfång.

Hela antalet af de för biblioteket under 1892 genom köp, byte och gåfvor förvärfvade utländska tryckta arbeten uppgår till ett antal af 5,196 volymer (= band, häften, representerande hela band, broschyrer och kartor). Såsom vanligt utgöres det öfvervägande flertalet af genom byte erhållna arbeten: bytesskrifternas antal uppgår till 3,919, hvaraf 3,507 akademiska afhandlingar, program m. m. från de utländska universitet, med hvilka bytesförbindelse underhålles. — Såsom gåfvor hafva influtit 189 band, och genom köp hafva förvärfvats 988 band. En betydlig del af bokförvärfvet har utgjorts af nyankomna band af tidskrifter (305) och andra fortsättningsarbeten (292); antalet nyanskaffade arbeten utgör sålunda endast 391.

Handskriftsafdelningen har från Artisten N. M. MANDELGREN emottagit den värdefulla gåfvan af en samling anteckningar och ritningar, företrädesvis upplysande för Sveriges odlingshistoria och utgörande ett supplement till den förut lemnade stora Mandelgrenska samlingen, äfvensom en del handlingar upplysande för gifvarens biografi — tillsammans omkr. 30 fasciklar. Med denna handskriftsgåfva följde äfven något öfver 100 band tryckta arbeten, delvis planschverk, äfvensom restupplagor af en del af Mandelgrens utgifna skrifter.

Bytesförbindelser. Antalet af de institutioner och lärda samfund, med hvilka biblioteket underhåller bytesförbindelse, uppgår för närvarande till 231, bland hvilka 52 universitet. Äfven under 1893 hafva nya förbindelser af detta slag inledts: med Universiteten i Berlin och Coimbra, Société mathématique i Amsterdam, Finska Historiska samfundet i Helsingfors, Meriden scientefic Association, Direzione generale della statistica i Rom, Missouri Botanical Garden i S:t Louis och Société scientifique de Chile i Santiago de Chile. De ofvan anförda siffrorna visa, hvilken högst betydande rol utbytet spelar med afseende på bibliotekets tillväxt.

Bibliotekskommissionen. För afgörande af inkomna bokinköpsförslag har bibliotekskommissionen hållit de föreskrifna ordinarie sammanträdena. Kommissionens valda ledamöter hafva varit under vårterminen Professorerna Skarstedt, Hamilton (såsom suppleant), Blix, Lidforss, Weibull, Björling och Quennerstedt, samt under höstterminen Professorerna Bring, Hamilton (såsom suppleant), Blix, Lidforss, Weibull, Holmgren och Blomstrand.

Ekonomi. Bibliotekskassans inkomster under 1893 hafva utgjort kr. 19,592: 77, af hvilka statsanslaget utgått med kr. 17,175. I detta statsanslag är äfven inberäknadt det på extra stat uppförda anslaget af 1,500 kr. till arfvoden åt extra biträden, hvilket af Riksdagen äfven för 1893 beviljats.

Utgifterna hafva uppgått till kr. 21,117: 16, och således öfverskridit inkomsterna med kr. 1,524: 39. Bland utgiftsposterna märkas: för bokinköp 12,752: 16, deri inberäknadt inlösen af de för Universitetsbibliotekets byte behöfliga exemplaren af årsskriften (750 kr.), bokbinderiarbete 3,303: 35, diverse utgifter 4,561: 04, vaktmästarens arfvode 500 kr. Till arfvoden åt e. o. amanuenser hafva utbetalts 1,200 kr., för tillfälligt skrifbiträde 300 kr. Föregående år uppgingo kostnaderna för bokinköp till 13,988: 99, för bokbinderiarbete till 3,354: 38, samt för diverse utgifter till 3,699: 75. Bland utgiftsposterna under sistnämnda konto märkas: för fraktomkostnader 250: 04, skrifmaterialier och tryckning 308: 59, uppvärmning och renhållning 1,636: 01.

Af den nämnda bokinköpssumman hafva omkr. 5,000 kr. användts till prenumeration på tidskrifter. Med afseende på inköpssummans fördelning på de olika vetenskapsgrenar, som inom biblioteket äro representerade, böra följande siffror, alla i runda tal, antecknas. För arbeten i teologiska vetenskaper har utbetalts nära 1,000 kronor. Kompletteringen af den juridiska och statsvetenskapliga literaturen har kräft en summa af nära 1,300 kr., hvari dock ingår prenumeration på tidskrifter med omkr. 460 kr. För inköp i medicinska

ämnen har betalts omkr. 1,250 kr. (öfvervägande tidskrifter); filosofi och undervisningsväsen 480 kr.; språkvetenskap 920 kr.; arkeologi och etnografi 490 kr.; historia, biografi m. fl. af historiens hjelpvetenskaper omkr. 975 kr.; geografi och resor 400 kr.; estetik, literatur- och konsthistoria 600 kr.; vitterhet 300 kr.; allmän naturvetenskap 700 kr.; geologi och mineralogi 385 kr.; botanik 500 kr.; zoologi 900 kr.; matematik och astronomi 500 kr.; kemi och fysik 550 kr.; bibliografi och paleografi 190 kr.; blandade ämnen (allmänna tidskrifter, encyklopediska arbeten o. s. v.) 600 kr. Något öfver 2,000 band hafva under året blifvit inbundna, bland dem 163 tidningsårgångar, hvarjemte 313 småskrifter blifvit häftade och försedda med ryggar.

Lunds postkontors räkningar med Universitetsbiblioteket utvisa en summa af kr. 2,448: 86, som på grund af den biblioteket beviljade portofrihet ej behöft af bibliotekekassan gäldas. Antalet inkomna obetalda försändelser (mest boktryckares leveranser) hafva uppgått till 237; afgångna försändelser till svenska orter utgjorde 638, till utlandet 516. Bland dessa sistnämnda utgjorde bytesförsändningar af Universitetets Årsskrift största delen. — I ofvannämnda summor ingå icke brefkort och kortbref; sådana hafva för bibliotekets räkning reqvirerats till ett antal af 350.

Från följande offentliga anstalter - de oräknade, med hvilka Universitetsbiblioteket underhåller regelbunden bytesförbindelse — i Sverige och i utlandet hafva gåfvor influtit: Kongl. Ecklesiastik-Departementet, Stockholm; Ekonomiska Kartverket, Stockholm; Generalstabens Typografiska anstalt, Stockholm; Kongl. Vetenskaps-Akademien, Stockholm; Riksgäldskontoret, Stockholm; Allmänna Svenska Kyrkomötet; Fotografiska Föreningen, Lund; Den norske Kildeskriftskommission, Kristiania; — Kejserl. Tyska regeringen, Berlin; Kongl. Italienska regeringen, Rom; Irish Unionist Alliance, Dublin; Finska Historiska Samfundet, Helsingfors; Danska Santalkommissionen; Herlufsholms Stiftelse; Ingenieurkorpset, Köpenhamn; Magistraten, Köpenhamn; Meteorologisk Institut, Köpenhamn; R. Academia de la historia, Madrid; Società geografica Italiana, Rom; Surgeon-general's office, Washington. — Afven några enskilda gifvare hafva med gåfvor ihågkommit universitetsbiblioteket, bland hvilka endast femton svenskar äro att anteckna: Hrr F. & G. Beijer, M. Blix, C. Bowallius, E. CEDERSTRÖM, G. K. HAMILTON, H. HYLTÉN-CAVALLIUS, E. LEWENBAUPT, V. E. LIDFORSS, N. M. MANDELGREN, M. V. ODENIUS, C. AF PETERSENS, H. H. v. Schwerin, S. Söderberg, Elof Tegnér, S. Wägner. — Utländska gifvare hafva varit följande: J. Bergbohm, A. Bertolotti, A. C. Biese, Chr. Bruun, H. C. F. Caravello, P. E. Caravello, G. Dementew, G. N. Du Rieu, K. Erslev, W. v. Gutzeit, G. v. Hansen, A. Hjelt, E. Jonas, A. Legrelle, E. Lemoine, P. F. Lütken, A. Macfarlane, J. Mackay, D. Mancini, Albert, Prince de Monaco, F. Ohnesorge, K. Pamperl, C. G. J. Petersen, G. J. Peterson, O. A. L. Pihl, J. G. Pimentel, F. Rogel, G. Schlegel, G. Schybergson, V. Vasenius, A. R. G. Vianna.

Lokalen. Universitetsbibliotekets läsesal och låneexpedition undergingo under sommarmånaderna en väl behöflig reparation, hvilken dock ej behöfde föranleda deras stängning på de tider, då biblioteket reglementsenligt skulle hållas öppet, hvarjemte vattenledningen utvidgades och förbättrades. Några andra förändringar med afseende på bibliotekets lokaler, än de som föranledts genom den ständiga tillväxten af bokförrådet, hafva icke kunnat ega rum. Åtskilliga nya hyllor hafva uppförts och i sammanhang härmed omflyttningar företagits. Med hvarje år gör sig behofvet af en utvidgad lokal mera kännbart. Med anledning häraf har hos Kongl. Maj:t ånyo underdånig framställning blifvit gjord om beredande af anslag till ny anordning af gamla Universitetshuset samt uppförande af en sammanbyggnad mellan detta och nuvarande biblioteksbyggnaden för vinnande af ökadt utrymme.

Arbeten. Katalogiseringsarbetet har i mån af arbetskrafternas tillgång fortsatts, och de flesta af tjenstemännen, så väl ordinarie som extraordinarie, jemte ett extra skrifbiträde hafva dervid varit verksamma. För realkatalogen äro utskrifna 4,809, för nominalkatalogen 7,241 katalogsblad, hvarjemte den sistnämnda katalogen blifvit ökad med 2,620 tryckta katalogstitlar för franska och tyska akademiska skrifter. Hela antalet nya katalogsblad utgör således 14,670. Årets accession har fullständigt förtecknats, hvarjemte åtskilliga afdelningar nykatalogiserats enligt den nya planen för bibliotekets anordning. Katalogiseringsarbetet har fullständigt afslutats inom facken Kemi och Musik, hvilkas förtecknande varit börjadt under föregående år. Det vidlyftiga facket Teologi (utl.) har under året till större delen blifvit katalogiseradt enligt den nya uppställningen och i öfverensstämmelse med öfriga afdelningar. Matematikens katalogisering är afslutad inom den utländska afdelningen. Inom handskriftsafdelningen har pergamentshandskrifternas katalogisering fortgått, hvarjemte ordnandet af den vidlyftiga De la Gardieska samlingen blifvit fortsatt.

Personalen. Utom de fyra ordinarie tjenstemännen hafva under året tjenstgjort åtta extra ordinarie amanuenser jemte ett extra biträde. Efter genomgången proftjenstgöring antogos till e. o. amanuenser Filos. kandidaterna

K. O. Segerberg (d. 22 Februari) och J. Ekedahl (d. 1 April). Af e. o. amanuenserna har Wrangel åtnjutit tjenstledighet vårterminen samt Ljunggren, Segerberg och Ekedahl under slutet af samma termin. Hela året har tjenstledighet åtnjutits af Lindskog och Widell. — Semesterledighet har begagnats af samtliga ordinarie tjenstemän, utom af vice Bibliotekarien Palm, som hvarje dag träget tjenstgjort. E. o. amanuenserna hafva i allmänhet åtnjutit ledighet under ferierna, dock med undantag af e. o. Amanuensen Sjöbeck, som med endast ett par veckors afbrott varit på öfverenskomna tider för biblioteket sysselsatt.

Arbetsfördelningen har varit följande: Bibliotekarien TEGNÉR har haft ledning och tillsyn af arbetets gång och det helas förvaltning, ombesörjt bibliotekets bokinköp och den utländska accessionens katalogisering samt skött inoch utländsk brefvexling med offentliga institutioner och enskilda personer. Utom med dessa löpande göromål har han varit sysselsatt med arbete inom handskriftsafdelningen, särskildt med De la Gardieska arkivets anordning och Vice Bibliotekarien PALM har dels arbetat med den utförliga katalogen öfver handskriftsamlingens pergamentcodices, dels under bibliotekariens semester uppehållit bibliotekarietjensten. Vice Bibliotekarien BRAUNE har liksom föregående år granskat det från boktryckerierna inkommande svenska årstrycket, katalogiserat nykommen svensk literatur samt som oftast tjenstgjort i låneexpeditionen. Andre Amanuensen af Petersens har i regeln förestått låneexpeditionen, haft tillsyn öfver ordnandet af småtrycksafdelningen samt för inbindning och häftning anordnat en del mest äldre förråd, hvarjemte han deltagit i andra löpande ärenden. E. o. Amanuensen AGARDH har haft uppdrag att ombesörja nykomna böckers anordning för inbindning samt att utöfva nödig kontroll öfver bokbindare. E. o. Amanuensen SJÖBECK har varit sysselsatt med katalogiseringsarbete inom afdelningarna Kemi och Krigsvetenskap (Svenska afd.); den utländska afdelningen af samma fack har ordnats och katalogiserats af e. o. Amanuensen Wrangel. Ljunggren, Malm och EKEDAHL hafva sysselsatts med ordnandet och katalogiseringen af Teologi (utl.); SYLWAN, biträdd af SEGERBERG, har katalogiserat Matematik.

Framtagande och uppsättning af böcker, som varit använda för låneexpeditionen, äfvensom inordnande af nykatalogiserad literatur m. fl. löpande göromål har turvis ombesörjts af extra ordinarie amanuenserna. Deras tjenstgöringstid har i regeln utgjorts af två timmar hvarje dag.

#### 4. Botaniska institutionen.

Botaniska trädgården. Från Trädgårdsföreningen i Göteborg har erhållits en större samling lefvande växter, äfvensom en del växter från Alnarps trädgårdar i utbyte mot härifrån lemnade. Frön hafva bekommits från de botaniska trädgårdarne i Berlin, Coimbra, Edinburgh, Hamburg, Helsingfors, Köpenhamn, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Palermo, Paris, Parma, Rom, Stockholm och Wien.

Botaniska museum. Under året hafva inköpts fasc. 21—25 af Algæ aquæ dulcis exsiccatæ, utg. af Wittrock och Nordstedt, samt fasc. II af Violæ exsiccatæ, utg. af Neuman, Murbeck och Wahlstedt. Följande gåfvor har museum fått emottaga: från Botanical Garden i St. Louis: en större samling Rumices från Amerika; från botaniska museum i Helsingfors: 125 europeiska mossor; från Docenten E. Ljungström: 200 skand. växter; från Professoren P. Magnus i Berlin: 400 parasitsvampar; från D:r H. Nilsson i Svaluf: omkring 200 skand. kärlväxter. Dessutom hafva enstaka växter eller växtdelar skänkts af Professoren J. G. Agardh, Lektoren H. W. Arnell, Skolynglingen S. Andersson, Öfverkontrollören Borén, Professoren G. K. Hamilton, Kollegan C. Melander, Docenten S. Murbeck, Docenten H. H. v. Schwerin, Kand. A. Stalin och Stud. T. Thorstensson. Dessutom har genom institutionsföreståndarens försorg den morfologiskt biologiska samlingen vunnit en ansenlig tillväxt.

Fytotomiska laboratorium. De fytotomiska öfningarna hafva i vanlig ordning fortgått båda läseterminerna tvenne förmiddagar i veckan under ledning af institutionsföreståndaren och med biträde af Docenten B. Jönsson.

Fysiologiska laboratorium. De fysiologiska öfningarna hafva likaledes fortgått under båda läseterminerna tvenne förmiddagar i veckan under ledning af Docenten B. Jönsson. På den mykologiska afdelningen hafva öfningarna blifvit ledda af Docenten E. Ljungström. En heliostat, tillverkad af Kand. H. Sandström, samt några mindre apparater hafva under året inköpts.

# 5. Filologiska seminariet.

I filologiska seminariets *Latinska afdelning* hafva öfningarna hufvudsakligen varit af exegetisk natur under såväl höstterminen som vårterminen och fortgått under två timmar hvarannan vecka. Under höstterminen voro dessa öfningar närmast afsedda för filosofie licentiatexamen. De ordinarie medlem-

marnes antal var då 2; åhörarnes antal vexlade mellan 6 och 12. Båda medlemmarne författade hvardera en längre afhandling; derjemte hade de hvar för sig sitt särskilda arbete förelagdt till hvarje sammanträde.

Under vårterminen voro öfningarna närmast afsedda för filosofie kandidatexamen och deltagarne deri voro 22. Alla hade till hvarje sammanträde ett gemensamt pensum förelagdt; dessutom voro för hvarje sammanträde särskilda skriftliga uppgifter gifna åt två eller tre medlemmar turvis.

Öfningarna leddes under båda terminerna af Professoren C. M. ZANDER.

I seminariets Grekiska afdelning, som under hela läsåret föreståtts af Professoren A. M. Alexanderson, har arbetet fortgått enligt de af Kanslers-Embetet i början af 1893 faststälda stadgarna. Höstterminens öfningar voro egnade åt fortsatt och afslutande kritiskt exegetisk behandling af texten i Aeschyli Persæ, hvaremot under vårterminen ett försök gjorts att införa systematisk grammatik såsom öfningsämne i seminariet. Dervid har så tillgått, att vid arbetsordningens uppgörande den grekiska syntaxens särskilda kapitel fördelats mellan seminariets medlemmar till skriftlig bearbetning, hvarvid bevisningsmaterialet eller exemplen borde företrädesvis och så vidt möjligt hemtas från anvisade och mycket begränsade literaturområden af homerisk poesi och attisk prosa, hvilka skolat från de lemnade uppgifternas synpunkt noggrannt genomstuderas och excerperas. De på sådant sätt åstadkomna uppsatserna eller afhandlingarna, hvilka i seminariet med liftigt intresse ventilerats och dervid underkastats en genomgående kritik så väl till innehåll som form, göra naturligtvis icke anspråk på att vara något annat än förberedande exercitier till grammatiska undersökningar, men de hafva såsom sådana visat sig gagneliga genom att främja ett djupare inträngande i det grammatiska åskådningssättet, skärpa blicken för de språkliga fenomenen samt gifva god öfning i det vetenskapliga materialets disposition. Öfningar af detta slag torde derför äfven framdeles komma att företagas i omvexling med de hittills nästan uteslutande brukliga öfningarna i kritisk och exegetisk behandling af grekiska texter.

Antalet af i öfningarna deltagande seminariemedlemmar uppgick under höstterminen till 18 och under vårterminen till 17.

Öfningstider voro under höstterminen hvarannan fredag kl. 5—7 e. m och under vårterminen hvarje fredag kl. 9—10 f. m.

I afdelningen för Nordisk språkforskning leddes öfningarna under höstterminen af Docenten A. T. HJELMQVIST. Sammanträdena höllos i regel måndagar kl. 4—6 e. m. Dervid förekommo dels referat af språkvetenskapliga

arbeten, dels läsning och kritiskt exegetisk behandling af valda norröna skaldeqväden (efter K. Gíslasons Udvalg af Ordnordiske Skjaldekvad). Af de tre ordinarie medlemmarne författades och försvarades följande uppsatser: Anmärkningar om Vedelspangstenarnes tid af E. K. Sommarin; Om användningen af de modala hjälpverben i Nya Testamentet af år 1526 af H. B. ROMBERG; Den samnordiska ljudöfvergången  $ai > \alpha i$ . Ett bidrag till läran om i-omljudet af N. R. PALMLÖF. — Under vårterminen förstods afdelningen af Professoren K. F. SÖDERWALL. Öfningarna, som i allmänhet hållits måndagar kl. 4-6 e. m., hafva haft till föremål läsning och kritiskt exegetisk behandling af Olai Petri Svenska Krönika. Under öfningarna hafva dessutom två afhandlingar ventilerats: Om relativsatserna i Olai Petri Svenska Krönika, I. af E. K. SOMMARIN samt Annan, dess former, betydelse och användning i nysvenskan. I. af N. R. PALMLÖF. Två ordinarie medlemmar och flere åhörare hafva deltagit i öfningarna.

I afdelningen för Romanska språk ha öfningarna under läsåret egt rum torsdagar kl. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> 5—<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 7 e. m. under ledning af e. o. Professoren F. A. Wulff och omfattat textkritiska och exegetiska öfningar samt klassificering af handskrifter, hufvudsakligen till Héliands Vers sur la Mort. Ordinarie medlemmar voro under höstterminen 5, vårterminen 7; auskulterande höstterminen 10, vårterminen 12; ventilerade afhandlingar voro höstterminen 5, vårterminen 6, alla rörande Heliands texter.

I afdelningen för Germanska språk, som föreståtts af Docenten A. E. Peterson, hafva öfningarna hållits onsdagar kl. 5—7 e. m. och omfattat under höstterminen Altniederdeutsche Denkmüler utgifna af Moritz Heyne samt under vårterminen det fornengelska qvädet Béovulf. Medlemmarna voro under höstterminen 5, under vårterminen 4 jemte 2 auskultanter.

# 6. Fysiologiska institutionen.

Allt sedan Lunds Universitet fick egen målsman för den medicinska fysiologien, hade för detta ämnes behof användts en provisoriskt dertill upplåten lokal, som föga motsvarade behofvet. Men med detta läsårs ingång fick fysiologien flytta under eget tak i ett för densamma uppbygdt och inrättadt hus. Om ock ett och annat af inredningen ännu icke vid inflyttningen hade hunnit blifva i fullt färdigt skick, var dock det mesta så pass ordnadt, att det vetenskapliga arbetet der redan kunde med trefnad och framgång bedrifvas.

Lunds Univ. Årsskrift. Tom. XXX.

Under läsårets lopp har institutionens utveckling jemt och stadigt fortskridit genom inredningens komplettering och genom förvärfvande af nya och förbättrande af gamla instrument och undervisningsmaterialier. Undervisningsarbetet har omfattat dels föreläsningar och demonstrationer, dels ock laborationer. Uti vårterminens laborationskurs, obligatorisk för med. kandidatexamen, hafva deltagit 7 lärjungar. Vetenskapliga undersökningar hafva utförts vid institutionen dels af föreståndaren och under hans ledning af lärjungar, dels ock af Docenten S. G. Hedin. Dessa undersökningar hafva föranledt nedanstående vetenskapliga publikationer: Über gleichfarbige (isochromatische) induction von Magnus Blix; Die Länge und die Spannung des Muskels, Abhandlung III und IV, von Magnus Blix; Über den Einfluss einiger Wasserlösungen auf das Volumen der rothen Blutkörperchen von S. G. Hedin. Samtliga dessa arbeten återfinnas i Skandinavisches Archiv für Physiologie, löpande årgång.

# 7. Fysiska institutionen.

Verksamheten inom institutionen har under höstterminen bestått af två och under vårterminen af tre föreläsningsserier samt under båda terminerna af vetenskapliga undersökningar och praktiska öfningar. Det anmärkes att särskilt under vårterminen uppstått svårighet vid att skaffa utrymme för alla arbeten inom institutionen: laboranternes antal har neml. varit 15 med sinsemellan mycket olika ståndpunkt i afseende på fysikaliskt arbete; tre vetenskapliga undersökningsarbeten hafva samtidigt pågått, och slutligen har den propedeutiska kursen stält stora anspråk på institutionen.

Som gåfvor har institutionen erhållit ett förträffligt porträtt af Professor Julius Thomson; och af sin gynnare, f. d. Lektoren E. Andersson, Webers die Wellenlehre och Hertz' Ausbreitung der elektrischen Kraft.

Instrumentsamlingen har under det gångna året icke erhållit någon nämnvärd tillökning.

#### 8. Geologiska institutionen.

Ehuru geologiska institutionen genom fysiska institutionens flyttning till sitt nybygda hus 1886 erhöll 2 nya rum, visade sig denna ytterst nödvändiga utvidgning af lokalen snart nog vara otillräcklig, så att föreståndaren ända sedan 1889 måst med ständigt växande styrka klaga öfver lokalens ej

blott olämplighet utan ock otillräcklighet, hvarigenom de der förvarade samlingarna ej kunnat på ett ens någorlunda tillfredsställande sätt ordnas och för de studerande göras tillgängliga. Genom det af innevarande års Riksdag beviljade anslaget till en ny byggnad för anatomiska institutionen, hvarigenom geologiska institutionen kommer att erhålla anatomiska institutionens nuvarande hus, således en bättre och rymligare lokal, komma dessa olägenheter att afhjelpas, om det ock naturligtvis måste dröja några år, innan geologiska institutionen kan komma i besittning af densamma och således tillsvidare måste hålla till godo med den nuvarande olämpliga och otillräckliga lokalen.

Genom ett extra anslag från reservfonden af 300 kronor har museet varit i tillfälle att med sina samlingar införlifva de betydande samlingar som Docenten Moberg under sin utrikes resa 1893 gjort, hufvudsakligen i Sachsen, Böhmen och Österrike. Bland erhållna gåfvor torde följande vara de vigtigaste: af Hofrättsrådet G. Bruzelius, Kristianstad: block af pegmatit från Åhus hamn; af Kassören A. F. CARLSON, Limhamn; musslor ur nya schaktet vid Höganäs, gyttja med fossil från Limhamns hamn, rullsten ur Saltholmskalken; af Landshöfdingen Grefve M. G. DE LA GARDIE, Kristianstad: Mosasaurustand från Ifö; af Lektoren K. F. Dusén, Kalmar: kambrisk sandsten i flera varieteter från Öland och Kalmartrakten; af Kand. K. A. GRÖNVALL: bergarter från östra Småland och Öland, bergarter och fossil från sydöstra Skåne, bergarter från jernvägsgenomskärningen vid Fyledal, talrika intressanta block från trakten kring Ystad; af Kand. G. HALLBERG, Stockholm: intressanta sviter från Jemtlands Silurbildningar; af Docenten A. G. Högbom, Stockholm: präktiga stuffer af klotgranit, postarkeiska bergarter från Norrland, block af s. k. Östersjöbergarter från Visby; af Docenten J. C. Moberg: borrprof och profiler från Ystad, glacierrepad häll från Rüdersdorf, tertiärfossil från Buckow; af Rektoren L. M. NEUMAN, Ystad: lera ur kambrisk sandsten från Röddalsberg vid Tosterup, block från Tosterup; af D:r O. NORDSTEDT: Vaucheria torf från Bergiilund; af Biblioteksamanuensen K. O. Segerberg: skriftgranit från Lysekil, fossil från Klinta; af Stud. K. E. Söderwall: en samling malmstuffer från Australien; af Kand. A. ALPMARK: graptolitskiffer från Örum; af e. o. Professoren F. A. WULFF: vackra fossil från Ifö.

#### 9. Historiska museum.

För Universitetets historiska museum har det förflutna året varit ett af de lyckligaste detta museum haft under sin snart hundraåriga tillvaro. Med

undantag af 1851, då den stora Nilssonska samlingen förvärfvades, hafva museets samlingar aldrig under något föregående år tillökats med en så stor mängd värderika föremål. Hufvudparten af de nyförvärfvade föremålen härleder sig från den Sjöcronska samlingen på Fältarp nära Helsingborg. Då denna samling ofta omtalas i den arkeologiska literaturen, torde det vara skäl här nämna några ord om dess tillkomst. Den som hopbragt samlingen var Öfverjägmästaren, kommendören m. st. k. af kongl. Vasaorden J. Sjöcrona (f. 1796, d. 1874), som tillhörde det icke ringa antal här i Skåne bosatta antiqvitetssamlare, hvilkas intresse för fornkunskapen väcktes genom Sjöborgs, Thomsens och Sven Nilssons skrifter och föredöme och som med samlarenitet förenade goda insigter 1). Öfverjägmästaren Sjöcronas samlingar omfattade såväl mynt som fornsaker. Af dessa senare härstamma de allra flesta från den trakt, nordvestra Skåne, der han under hela sin långa lefnad var bosatt, eller åtminstone från provinsen Skåne. Af andra svenska landskap var hufvudsakligen endast Gotland representeradt. Dessutom innehöll samlingen icke få främmande föremål från förhistorisk tid, romerska kejsartiden och medeltiden, hvilka herr Sjöcrona hemfört från sina talrika utländska resor. Myntsamlingen, som innehöll nästan uteslutande nordiska och anglosaxiska mynt och var en mycket värderik samling, öfverläts redan kort efter Sjöcronas död 1874 till Kongl. myntkabinettet i Köpenhamn. Samtidigt öfverlemnades några samlingen tillhöriga nordiska guldbrakteater till Statens Historiska Museum i Stockholm. De öfriga arkeologiska samlingarna förvarades fortfarande oskingrade af Öfverjägmästare Sjöcronas efterlefvande maka på Fältarp. Men när vid hennes bortgång 1893 boet skulle upplösas, önskade arfvingarne, Generalmajor C. Sjöcrona i Kristianstad, Öfverste H. A. Sjöcrona i Helsingborg och Hofstallmästare C. v. Platen på Flyinge, att de arkeologiska samlingarna stadnade inom provinsen Skåne och hembjödo dem derför till Lunds Universitet. Då emellertid Universitetet icke kunde öfvertaga dem i sin helhet, ordnades saken på det för Universitetet mycket fördelaktiga sätt, att för dess historiska museum alla sådana saker fingo uttagas, som kunde föröka det vetenskapliga värdet af museets samlingar och voro af vigt för den fosterländska fornforskningen. Det pris, som erlades för dessa saker, var moderat och kunde med tillhjelp af ett

¹) En broder till Öfverjägmästaren Sjöcrona, Öfversten Frans Alexander Sjöcrona (d. 1872) var äfven samlare af antiqviteter och skänkte sin samling 1849 till Lunds Universitet. Denna samling omfattade mer än 800 föremål, hvilka dock alla utom tre förskrefvo sig från stenåldern.

tillskott ur Universitetets reservfond bestridas genom museets eget årsanslag. De romerska fornsakerna, utländska medeltidssakerna äfvensom några af de bästa stensakerna i den Sjöcronska samlingen inköptes för Malmö stadsmuseum af Lektor M. Eurenius. Den återstående delen af stenålderssamlingen, omfattande mer än 1,200 föremål, öfvergick till enskild samlare i Helsingborg. Den del af Sjöcronska samlingen, som tillföll Universitetets historiska museum, innehåller, en del fragmentariska saker oräknade, 214 nummer, bland hvilka följande förtjena särskildt omnämnas: från bronsåldern: 2 gjutna svärdfästen 3 fullständiga svärd med tånge, 1 symboliskt svärd, 4 flata celter, 4 celter med skaftränna, 2 celter med skaftlappar, 5 pålstafvar, 23 hålcelter, 9 spjutspetsar, 2 ornerade knifvar, 8 pincetter, 1 gjuten kedja, 4 armringar, 5 halsringar, 1 ovanligt vacker stångknapp, 1 krona samt 4 (italienska) fibulor; från jernåldern: 9 små korsfibulor af brons, 1 jernfibula, 2 enskaliga och 2 dubbelskaliga ovala spännbucklor af brons, 2 runda och 2 djurhufvudformiga gotländska spännen af brons, 1 fyrkantigt och 1 ovalt orneradt bronsspänne, 1 bronsspänne i form af en fogel, 1 ringspänne af silfver, 4 d:o af brons, 2 ringnålar af brons, stycke af ett dyrbart bronsbetsel, bronshandtag till en sköldbuckla, silfverbelagd knapp till ett vikingasvärd, 2 jerncelter, 1 jernyxa, öfver 100 perlor af glas, bernsten och mosaik, 1 vackert orneradt lerkärl; från kristna tiden: 2 ljusstakar af brons, 1 emaljeradt lock till en monstrans, 1 litet silfverkors, 1 liten ornerad bronsyxa, som troligen tillhört en helgonbild, 1 knifbeslag af silfver med inskrift, 1 fingerring af guld, 6 d:o af silfver, 9 d:o af brons, 6 sigillstampar, 5 runstafvar m. m.

Såsom gåfvor har historiska museum under läsåret fått emottaga: af Friherrinnan H. v. DÜBEN på Mjönäs: 1 bronssvärd; af Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitetsakademien: galvanoplastisk efterbildning af Lunds stads sigill under medeltiden; af Nationalmuseum i Köpenhamn genom Direktören D:r HENRY PETERSEN: galvanoplastisk efterbildning af Bosjöklosters sigill.

Genom inköp har museet förvärfvat en del värderika saker, som framkommit vid arbeten för Segeåns reglering (Bara härad): 2 yxor af hjorthorn, 1 hålcelt af brons, 2 flata ornerade halsringar af brons, 1 eneggadt svärd och 1 spjutspets från folkvandringstiden, begge ovanligt väl bevarade.

Genom inköp och byte har museet ytterligare förvärfvat bland annat följande saker: 1 båtformig och 1 annan stenhammare, 2 tillsammans funna halfmånformiga flintredskap, 1 pålstaf af brons af ovanlig form, 1 fingerring af brons, 1 djurhufvudformigt gotländskt spänne af brons, 1 stort rökelsekar

af brons, 1 rundt med filigransirater och en inlagd sten prydt smycke af guld från äldre medeltiden, funnet i närheten af Landskrona och erhållet genom byte med Museum für Völkerkunde i Berlin; vidare en del medeltidssaker, som hittats vid gräfningar i Lund, bland hvilka märkas: 1 glaseradt lerkärl, 1 fibula af brons i form af en grip, en mängd kolorerade glasbitar.

Såsom vanligt har museet hållits offentligen öppet alla söndagar kl. 12 —2 under September, Oktober, April och Maj månader. De besökandes antal har vid dessa förevisningar varit i medeltal 70. — Vid det möte, som Svenska Fornminnesföreningen höll här i Lund den 31 Augusti samt 1 och 2 September 1893, hölls museet alla dagar offentligen öppet samt var föremål för mötesdeltagarnes lifliga uppmärksamhet. — Under April och Maj har museets föreståndare en gång i veckan i museet hållit offentliga föreläsningar öfver Nordens bronsålder.

#### 10. Kemiska institutionen.

Kemiska institutionen har ej under läsåret undergått några mera väsentliga förändringar, liksom ej heller utöfver de vanliga förbrukningsartiklarna några mera betydande inköp blifvit gjorda. Särskildt vore endast att nämna molekularbestämningsapparater efter von Meyer och Raoult-Beckman. Såsom tillskott till mineralsamlingen hafva genom köp erhållits af A. Wiklund i Nordmarken: diverse mineral från olika grufvor i Filipstads bergslag, företrädesvis Nordmarken, och af F. Krantz i Bonn: ett antal väl kristalliserade mineral från fyndorter i England, Grekland och Nordamerika; samt såsom gåfva af Ingeniören T. Lundqvist, Karlsborg: ett större antal delvis särdeles vackra exemplar af mineralförekomsterna vid Bölets brunstensgrufva i Vestergötland, hvarjemte såsom gåfvor till institutionens boksamling erhållits af Geologiska Föreningen i Stockholm: densammas Förhandlingar, Band I—XV samt af Stockholms Högskolas mineralogiskt-geologiska institut: Untersuchungen aus dem mineralogisch-geologischen Institut der Universität in Stockholm, Bd I, II.

Antalet laboranter var under höstterminen 40, under vårterminen 43.

# 11. Kirurgiska och Obstetriska kliniken.

På kirurgiska och obstetriska kliniken hafva under året tjenstgjort 28 medicine kandidater, af hvilka 14 aflagt medicine kandidatexamen i Lund och 14 i Stockholm.

På kirurgiska afdelningen å härvarande lasarett hafva under året vårdats 1,232 patienter och hafva 434 större operationer samt 132 ögonoperationer der blifvit verkstälda.

På barnbördshuset hafva 222 barnaföderskor vårdats, och hafva bland dessa 11 förmedelst operativa ingrepp blifvit förlösta. Samtliga barnaföderskorna hafva utskrifvits såsom friska.

# 12. Konstsamlingarna.

Under året hafva 361 större fotografier efter äldre italienska målare blifvit inköpta, af dessa 31 s. k. kolfotografier. Boksamlingen har ökats med 11 nummer.

#### 13. Matematiska seminariet.

I öfningarna hafva deltagit: under höstterminen på den högre afdelningen 5 studerande, på den lägre 6, på den propedeutiska 7; under vårterminen på den högre afdelningen 5, på den lägre 7, på den propedeutiska 6.

En afhandling har ventilerats: Om algebraiska kurvors reflexions-brännlinier, af Kand. G. F. STEINER.

#### Medicinska kliniken.

Under läsåret 1893—1894 hafva å Universitetets medicinska klinik vårdats 341 patienter, deraf 45 aflidit (= 13,196 % mort.), som utom en alla obducerats.

Under samma tid hafva å kliniken tjenstgjort 28 medicine kandidater, deraf 14 från Lund och 14 från Stockholm.

#### 15. Medicinskt-kemiska laboratoriet.

Å medicinskt-kemiska laboratoriet hafva under läsåret 27 medicine studerande deltagit i de praktiska öfningarna, nemligen 15 under höstterminen och 12 under vårterminen.

# 16. Musikkapellet.

Musiköfningarna å kapellsalen hafva under läsåret hållits onsdagar och lördagar kl. 6—8 e.m. Om onsdagarna hafva kammarmusikpjeser af klassiska och moderna kompositörer utförts. Lördagsaftnarna hafva egnats åt orkesterspel, och hafva symfonier och ouverturer såväl för fullständig orkester som för stråkorkester dervid utförts.

I öfningarna hafva förutom många musikälskare under hvardera terminen deltagit 21 studerande.

Kapellets bibliotek har under läsåret ej obetydligen ökats. Flera moderna kammarmusikkompositioner af Tschaïkowsky, Johan Svendsen m. fl. hafva anskaffats, äfvensom nya partiturer, klaverutdrag och dubbelstämmor till en del äldre klassiska symfonier.

Kapellets öfningar hafva under hela läsåret åhörts af så många åhörare som den rymliga salen kunnat fatta.

# 17. Mynt- och medaljkabinettet.

Universitetets mynt- och medaljsamling har under året emottagit följande gåfvor: af Svenska Akademien: minnespenning i silfver öfver Laurentius Andreæ; af Kongl. Vetenskapsakademien: minnespenning i silfver öfver C. J. Schlyter; af Artisten N. M. MANDELGREN i Stockholm: medalj i silfver, genom hvilken Herr Mandelgren kallas till medlem i konstnärsklubben, samt trenne Herr M. tillerkända belöningsmedaljer, nemligen från verldsexpositionen i Paris 1867 (brons), från verldsexpositionen i Philadelphia 1876 (brons) samt af Svenska Slöjdföreningen 1870 (silfver); af Fröken A. Björkegren i Simrishamn: 2 danska mynt, det ena pregladt för Valdemar II, det andra för Erik Plogpenning; af Fanjunkaren O. N. HERBST i Lund: 1 danskt mynt, pregladt för Erik Menved; af Skolläraren S. Kellin i Hör: 1 utländskt silfvermynt från nyare tiden. -- Genom inköp har samlingen vunnit följande tillökning: romerska familjemynt: 1 Antonia, 1 Bæbia, 1 Cossutia, 1 Maria, 1 Rozcia; 1 grekiskt bronsmynt, pregladt i Alexandria för kejsar Tacitus; danska medeltidsmynt: 1 Valdemar II, 5 Erik Plogpenning, 5 Christofer I. 15 Erik Glipping, 22 Erik Menved, 10 Christofer II; tyska medeltidsmynt: 1 Otto III oeh Adelheid, 1 kejsar Otto III (från Magdeburg), 3 kejsar Henrik II (1 fr. Dortmund, 2 fr. Utrecht), 1 kejsar Konrad II och Henrik III (fr. Regensburg), 2 kejsar Henrik III (fr. Regensburg), 1 biskop Bruno af Augsburg, 1 biskop Bruno af Würzburg, 1 erkebiskop Herman II af Köln, 1 hertig Bernhard I af Saxen, 1 grefve Bruno III af Frisland (fr. Dokkum), 1 denar från Bryssel, 1 Bogislaus II och Kasimir II af Pommern, 1 Wendenpfennig; italienska medeltidsmynt: 1 pregladt i Milano för kejsar Henrik II, 1 pregladt i Aqvileja för patriarken Gregorius af Montalenco. — Katalogiseringen af samlingens medeltidsmynt har fortgått och under läsåret hafva följande mynt blifvit beskrifna: de danska från Erik af Pommern till medeltidens slut samt Böhmens, Ungarns, Polens, de Baltiska riddarordnarnes, Rysslands och Italiens.

# 18. Patologiska institutionen.

Under läsåret jemte julferien hafva förrättats 139 patologiska obduktioner, deraf 98 på institutionen, af hvilka 6 i rättsmedicinsk form, och 41 på Lunds hospital, de flesta med demonstration af fallen.

Samlingarna hafva under samma tid ökats med 104 uppstälda preparater, hvarförutom dels af institutionens tjenstemän tillvaratagits, dels eljest till institutionen ingått en mängd preparater för bestämning eller vidare bearbetning.

Såsom gåfvor har institutionen fått emottaga talrika och värdefulla preparater från härvarande Lasaretts afdelningar af deras föreståndare Professorerna C. J. Ask, M. K. Löwegren, S. Ribbing och N. Gadde samt Underläkarne och Amanuenserna Docenterna J. Åkerman och R. Warholm, H. Ryberg, A. Christer-Nilsson, K. Petrén och J. Langenheim, äfvensom från Lunds Hospital och Asyl af Öfverläkaren S. Ödman och t. f. Asylläkaren T. Nerander; dessutom af Amanuensen S. F. Bengtsson, D:r E. Björling i Malmö, Kand. J. Bring, Vaktmästaren A. Cato, e. o. Professoren C. Fürst, Lasarettsläkaren C. A. Ljunggren i Trelleborg, Lasarettsläkaren G. Naumann i Helsingborg, Konservatorn C. D. Roth och D:r H. Welin i Malmö.

Rättsmedicin. I sammanhang med undervisningen i detta ämne hafva förrättats 15 obduktioner i verkligt rättsmedicinskt syfte, samt 6 i s. k. rättsmedicinsk form.

De under läsåret förrättade obduktionerna hafva således uppgått till det jemförelsevis höga antalet af 154.

Lunds Univ. Arsskrift. Tom. XXX.

# 19. Statsvetenskapliga seminariet.

Öfningarna hafva egt rum onsdagar under höstterminen kl. 5-7 e. m. samt under vårterminen kl. 6-8 e. m. och deltagarnes antal utgjort under höstterminen 18, under vårterminen 14. Dervid behandlades under höstterminen hufvudsakligen den politiska rösträttens utsträckning i Sverige samt under vårterminen en statistisk undersökning rörande den svenska adeln efter Sveriges Adelskalender år 1892.

#### 20. Zoologiska institutionen.

Samlingarna hafva under året ökats genom följande gåfvor: af Professoren J. G. Agardh: Spongier och Bryozoer från Australien; af e. o. Professoren D. Bergendal: käkpreparat af Scymnus borealis och Carcharias sp.; af Kand. A. Bruzelius: ägg af Scatomyza stercoraria; af Vaktmästaren A. Cato: halskotor af homo; af Kassören A. F. CARLSSON; div. insekter m. m.; af Grefve A. Ehrensvärd, Tosterup: en Circus rufus; af Disponenten Erikson, Mölndal, Kand. O. Holmquist samt Husaren O. Lindberg: div. insekter; af Docenten E. Ljungström: 2 st. Psittacula pullularia; af Possessionaten C. MÖLLER, Wedelsbäck: Pyrrhiola vulgaris (patol.); af Adjunkten E. NEANDER: div. insekter; af Lic. A. Nilsson: skelett af Gulo borealis; af Stud. L. A. NYRUP: en Talpa europæa, en Cypselus apus; af Professoren M. V. ODENIUS: en Vipera berus; af v. Häradshöfdingen L. Ohlin, Ljungby: Nymphicus novæ Hollandiæ, Psittacula passerina, Psittacula cana (2 ex.); af Kand. P. ROMARE: en Ardea cinerea; af Konservatorn C. Roth: skelett af Gallinula chloropus, div. insekter m. m.; af Preparatören W. ROTH: fyra uppstoppade foglar jemte div. insekter m. m.; af Ornithologen M. SEEBOHM, London: skinn af fyra Geocincla arter, hörande till lunulata-gruppen; af Adjunkten C. G. Thomson: en Sorex vulgaris; af Hofjägmästaren, Grefve Т. Тнотт: en Meles taxus (albinos); af Direktören F. ULRIKSEN, Alnarp: en Perdix cinerea; af e. o. Amanuensen H. Wallengren: div. hafsdjur från Bohuslän; af Kaptenen H. Will-KENS: varietet af Sciurus vulgaris.

Inköpen hafva i år måst nästan alldeles inställas, emedan anslaget, utom för de löpande utgifterna, tagits i anspråk för anskaffande af ännu ett större skåp i däggdjursrummet, hvari de däggdjur, som ännu stodo fritt (phocaceer m. fl.), blifvit inrymda. Zootomiska afdelningen kräfver också sin andel af de redan förut alltför knappa tillgångarna.

Nedan angifna skrifter hafva under året blifvit af Universitetets lärare och tjenstemän utgifna:

AGARDH, J. G., Analecta algologica. Cont. I. I Lunds Univ. Årsskr. Тот. XXIX.

Ahnfelt, O. N. T., Ytterligare om det s. k. Petrusevangeliet. I Tidskrift för Teologi 1893. s. 388-398.

I psalmboksfrågan. Ibid. s. 399-406.

Tillägg till Utvecklingen af Svenska Kyrkans ordning under Gustaf I:s regering. Ibid. s. 482—490.

Laurentii Petri handskrifna kyrkoordning af år 1561. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXIX. 40 s.

Bidrag till Svenska Kyrkans historia i sextonde århundradet. Ibid. Tom. XXX. 89 s.

Redigerat Tidskrift för Teologi.

ALEXANDERSON, A. M., Till den klassiska filologien och fornkunskapen hörande artiklar i Nordisk Familjebok.

Areschoug, F. W. C., Artemisia Stelleriana in Europe. I Journal of Botany, March 1894.

Det Fanerogama Embryots Nutrition. Promotionsprogram 1894.

Ask, J. A., Om författarerätt, företrädesvis enligt svensk lagstiftning. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXIX. 97 s.

BERGENDAL, D., Quelques observations sur Cryptocelides Lovéni mihi. Note préliminaire. I Revue biol. du Nord de la France Tome 5. N:o 6 s. 237—241.

Polypostia similis nov. gen. nov. sp. (Polyclade acotylé pourvu de nombreux appareils copulateurs mâles.) Ibid. N:o 9.

Einige Bemerkungen über die Rotiferengattungen Gastroschiza Bergendal und Anapus Bergendal. I Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakademiens Förhandlingar. Årg. 50. 1893. N:o 9 s. 589—598.

Redogörelse för Lunds privata elementarskolas verksamhet läsåret 1893 —1894. 27 s.

BLIX, M. G, Über gleichfarbige (isocromatische) Induktion. I Skandinavisches Archiv für Physiologie. B. V. h. 1.

Bring, S. L., Passionshistoriens Homiletiska behandling. Lund 1893. 218 s. Broden, T., Über die Transformation eines Integrals. I Archiv der Mathematik und Physik (2). T. XII s. 223—224. Leipzig 1893.

Zur Theorie der Transformation elliptischer Functionen. Erste Mittheilung. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX. 24 s.

Referat af skandinaviska och finska arbeten i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. B. XXIII. Berlin 1893—1894

- Bäcklund, A. V., En undersökning inom theorien för de elektriska strömmarne. I Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakademiens Förhandlingar. Årg. 50. 1893. N:o 7 s. 421—437.
- FAHLBECK, P. E., De fria Högskolorna. I Nordisk Tidskrift 1893 s. 456 —466.

Das Finanzwesen Schwedens. I Finanz-Archiv. Zeitschrift für das gesamte Finanzwesen, herausgegeb. von Georg Schanz, s. 196—212.

Die ländliche Arbeiterfrage in Schweden. I Schriften des Vereins für Socialpolitik. Band 59 s. 7-16.

FÜRST, C. M., Om örats form. I Ord och bild.

Hamilton, G. K., Några nutidens hufvudfrågor. I Nationalökonomisk Tidskrift. Köpenhamn 1894.

En uppsats i Revue de Droit public. H. 2. Paris 1894.

- HENNIG, A. H., Studier öfver Bryozoerna i Sveriges Kritsystem. II. Cyclostomata. I Lunds Univ. Tidsk. Tom. XXX.
- HJELMQVIST, A. T., Pontus Wikner och Ungdomen. Göteborg 1893. 32 s. Anmälan af Gíslasons Ordnordiske Skjaldekvad. I Arkiv för Nordisk Filologi. Band X. 10 s

Om begagnandet af Svenska Akademiens Ordbok. Lund 1894. 35 s. En predikant från Gustaf II Adolfs dagar. I Läsning för Hemmet 1894. 32 s.

För de hädangångna kamraternas minne. Tal vid Nordiska festen i Lund den 9 Mars 1894. I Läsning för Hemmet 1894. 6 s.

Holmström, O., Tankar i Handboksfrågan med anledning af 1893 års reviderade handboksförslag. Lund 1893.

Huru tillgodose det trängande behofvet af kyrklig fattigvård och bättre församlingslif inom vår svenska kyrka? En serie uppsatser i Lutherskt månadsblad. Stockholm 1893—1894.

Jönsson, B., Studier öfver algparasitism hos Gunnera L. I Botaniska Notiser 1894. 20 s.

Iakttagelser öfver ljusets betydelse för fröns groning. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXIX. 47 s.

Frökontrollanstaltens i Lund verksamhet under år 1893. 7 s. jemte tabell.

LAGERLÖF, E., Juvenalis Satirer på svenska.

LARSSON, H., En uppsats i Svensk Tidskrift om Henrik Ibsens Peer Gynt.

Lidforss, V. E., Giuseppe Baretti, en italiensk litteratör från förra århundradet. I Nordisk Tidskrift 1893. 36 s.

Romeo och Julia af Victor Balaguer, öfversättning från katalanskan. I Ute och Hemma 1894. 29 s.

LJUNGSTRÖM, E., Referat af den svenska, norska och finska botaniska literaturen i Botanischer Jahresbericht.

Diverse tidningsuppsatser.

- Lovén, J. M., Über die Affinitätsgrössen einiger schwefelhaltigen Substitutionsderivate von der Essigsäure und der Propionsäure. I Zeitschrift für physikalische Chemie. 1894.
- LUNDGREN, S. B., Jemförelse mellan molluskfaunan i Mammillatus och Mucronatazonerna i Nordöstra Skåne. I Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar. Bd 26. N:o 6.

Smärre uppsatser och referat i Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar och Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie.

Artiklar i Nordisk Familjebok.

- LÖNDAHL, J. J. H., Inverkan af alkoholiskt Natriumetylat på Ättiketer och Benzaldehyd. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXIX.
- MOBERG, J. C., Bidrag till kännedomen om Sveriges mesozoiska bildningar. Bihang till Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar. Bd. 19, Afd. 2. N:o 2. 18 s.

Paleontologiska delen i Sveriges Geologiska Undersöknings af N. O. Holst utgifna Beskrifning till kartbladet Simrishamn.

(i förening med öfrige medlemmar af Lunds Geologiska Fältklubb) Iakttagelser från gemensamma exkursioner i Fogelsångstrakten. I Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. Bd. 15. H. 7. 4 s.

Dictyograptus contra Dictyonema. Ibid. Bd. 16. H. 3. 6 s.

Über schwedische Kreidebelemniten. I Zeitschrift d. d geol. Ges. Jahrg. 1894 (under tryckning).

Åtskilliga förut i Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar

tryckta uppsatser hafva utkommit såsom N:o 125 i ser. C. af Sveriges Geologiska Undersöknings publikationer.

MURBECK, S. S., Violæ Sueciæ exsiccatæ. Fasc. II (tillsammans med L. M. Neuman och L. J. Wahlstedt).

Veronica poljensis. Nova spec. ex affinitate V, anagalloides Guss. I Oesterr. Bot. Zeitung 1893. 4 s.

Neue oder wenig bekannte Hybriden in dem botan. Garten Bergielund (Hortus Bergianus) beobachtet. I Acta Horti Berg. Band 2. 21 s. med en tafla.

NORDSTEDT, C. F. O., Redigerat och utgifvit Botaniska Notiser 1893, N:o 4 -6; 1894, N:o 1-3.

Die Behandlung einiger Süsswasseralgen, besonders der Desmidiaceen, in O. Kuntze's Revisio generum plantarum. I Hedwigia 1893 s. 147—154. (tillsammans med V. B. Wittrock) Algæ aquæ duleis exsiccatæ præcipue scandinavicæ, fasc. 22—25 (N.o 1001—1200). Stockholm 1893.

Norlander, C. A. H., Redogörelse för gymnastiköfningarna under Beväringsrekrytmötena vid Kongl. Norra Skånska Infanteriregementet å Ljungbyhed 1893. I Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift 1894, h. 1.

Rationella gymnastiköfningar och sund idrott inom landets olika uppfostringsanstalter. Aftryck ur Pedagogisk Tidskrift.

Nyblæus, A., Den Filosofiska Forskningen i Sverige: Tredje Delen. Andra Afdelningen. Biberg. Senare hälften. Jämte fullständigt register. 85 s.

Peterson, A. E., Kulturhistoriska Museet i Lund. I Ord och Bild. 22 s.

RIBBING, S., Nykterhetsetik och Nykterhetspolitik. I Svensk Tidskrift samt särskildt utgifven. 23 s.

Rydberg, J. R., Contributions à la connaisance des spectres linéaires. I, II, III. I Öfversigt af Kongl. Vetenskapsakademiens Förhandlingar 1893. N:o 8 s. 505—520. — IV Ibid. N:o 10 s. 677—691. — Äfven tryckta i Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie under titel: Beiträge zur Kenntniss der Linienspectren, I, II, III. Bd. 50. s. 625—638. — IV. Bd. 52. s. 119—131.

En ny metod att bestämma luftens dispersion. I Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 1893. N:o 10. s. 693-697.

Schück, J. H. E., Anteckningar om den älsta bokhandeln i Sverige. I Svenska Bokförläggareföreningens festskrift 1893. S0 s.

Färgad skulptur. I Ur skilda Portföljer 1893. 26 s.

En teaterföreställning under medeltiden. I Ord och Bild 1893. 13 s. Några blad ur författarehonorarets historia. I Nordisk Tidskrift 1894. 21 s.

Våra älsta reformationsskrifter och deras författare I Historisk Tidskrift 1894, 32 s.

Johan Henrik Kellgrens bref till Abraham Niclas Clewberg. (Utgör del 27 af Skrifter utgifna af Svenska Literatursällskapet i Finland.) 1894. 194 s.

Har dessutom skrifvit artiklar i Historisk Tidskrift, Nordisk Tidskrift, Ny Illustrerad Tidning, Göteborgs Handelstidning och Meyers Konversations-Lexikon samt utgifvit ett häfte af Meddelanden från det Literaturhistoriska Seminariet i Lund.

- Schwerin, H. H. von, Lektor N. Höjers skolgeografiska funderingar. Särtryck ur Pedagogisk Tidskrift. 47 s.
- SJÖSTRAND, N. M., Om Lucanus med anledning af Victor Rydbergs dikt "Lukanus marterad". I Nordisk tidskrift 1894.
- SKARSTEDT, C. W., Det Theologiska Doktoratet i Sverige, Resp. 1593 1893. En tillfällighetsskrift. Lund. 145 s.

Jobs bok, grundtextenligt öfversatt och delvis förklarad. Lund. S3 s. Likpredikan och sorgeqväde öfver F. T. Gustafsson, Kyrkoherde i Kågeröd. Helsingborg.

Sång om Wiken. Uddevalla.

J. H. Thomander, ett femtiårs studentminne. I Frideborg.

Strödda Missionssånger. I Lunds Missionstidning.

Sylwan, O., P. J. Höppener, en publicist på sjuttonhundratalet. I Historisk Tidskrift 1893.

Anmälan af K. Warburg: C. A. Ehrensvärd. Ibid. 1894.

Söderwall, K. F., Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket. H. 14. Del. II s. 233-328. Lund 1894.

Har såsom redaktör deltagit i utarbetandet af Ordbok öfver Svenska språket utgifven af Svenska Akademien. H. 1. Lund 1893.

TEGNÉR, E. C., De la Gardieska Samlingen i Lund och på Löberöd. Inträdestal i Kongl. Vitterhets., Historie- och Antiqvitetsakademien. I dess Handlingar. XII.

Gustaf Mauritz Armfelt. Efter Armfelts efterlemnade papper samt andra

handskrifter och tryckta källor. 2 Upplagan. B. 1, 2 Stockholm 1893 —1894. Äfven med titel: Från tredje Gustafs dagar. III. 1, 2.

TEGNÉR, E. H. W., Smörgås. I Arkiv för Nordisk Filologi. X.

En österländsk besvärjelse och vesterländsk folktro. I Ord och Bild 1894. N:o 4.

Såsom ledamot af Kongl. Bibelkommissioren deltagit i utgifvandet af Gamla Testamentet I. De fem Moseböckerna. Proföfversättning. Stockholm 1893.

- Thomson, C. G., Opuscula entomologica. Fasc. XIX. s. 1971—2135. Lund 1894.
- Thyrén, J. C. W., E. o. Professoren J. Asks granskning af Docent J. Thyréns specimen för e. o. professorsembetet i romersk rätt och rättshistoria vid Lunds Universitet. Med anmärkningar af J. Thyrén. 40 + XLII s.

Anmärkningar rörande en af e. o. Prof. Ask den 25 Januari 1894 utdelad obetitlad skrift. 5 s.

Professor V. E. Lidforss' votum rörande upprättandet af förslag till lediga e. o. professorsembetet i romersk rätt och tättshistoria vid Lunds Universitet. Med anmärkningar af J. Thyrén. 36 + XXXIV s.

Törnovist, S. L., Några anmärkningar om graptoliternas terminologi. I Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar. 5 s.

Warholm, A. R., Ättika såsom medel mot kräkningar efter kloroformnarkos. I Hygiæa 1893.

Fall af excentriskt myom i främre blåsväggen. Ibid.

Weibull, K. O. M., Weitere Versuche über Fettbestimmung im Brot. I Zeitschrift für angewandte Chemie 1894.

Zur Analyse der Milch. I, H. I Chemiker Zeitung 1893.

Weitere Beiträge zur Analyse der Knochenmehle, Poudrette und dergl. Stoffen. Ibid. 1894.

Wiman, A., Öfver ett specielt slag af hvirfvelrörelse i vätskor. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXIX. 12 s.

WINROTH, A. O., Artiklar i Nordisk Familjebok.

Wrangel, E. H. G., Jubelfesten 1693. Ett bidrag till Storhetstidens kulturoch litteraturhistoria. I Svenska Litteraturföreningens festpublikation. Upsala 1893. 50 s.

Skånsk dikt och visa under Carl XII:s krig. Lund 1894. 55 s. Artiklar i Brockhaus' konversationslexikon, 14:de upplagan.

Smärre litterära och biografiska uppsatser i tidningar och andra publikationer.

WULFF, F. A., Svenska Akademiens Ordbok. Anmälan i Svensk Tidskrift.

Jemte hvad sålunda blifvit af Universitetets lärare och tjenstemän från trycket utgifvet, hafva följande afhandlingar vid Universitetet utkommit:

Arfvidsson, H. D., Religion och Vetenskap i deras ömsesidiga förhållande med särskild hänsyn till Herbert Spencers uppfattning af frågan.

BJÖRLING, C. G. E., Om bötesstraffet i den Svenska Medeltidsrätten.

Penningdeposition enligt Justiniansk rätt. I Lunds Univ. Årsskr.

Tom. XXX.

BJÖRLING, E., Studier öfver dröppeln hos mankönet.

GRANE, N., Über Kurven mit gleichartigen successiven Developpoiden.

Granqvist, G., Undersökningar öfver den elektriska ljusbågen. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX.

Livijn, C. M., Om moderna socialpolitiska lagar och lagförslag angående Arbetsklassens betryggande mot de ekonomiska följderna af s. k. olycksfall i arbetet. I.

LJUNGGREN, W. P. F., On the auxiliaries shall and will in the english language, especially with regard to modern english. I.

LUNDBERG, B., De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen från Poltavaslaget 1709 till fredsbrottet 1715.

NERANDER, T., Studier öfver förändringarna i ammonshornen och närliggande delar vid epilepsi. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX.

PFANNENSTILL, E., Om fem isomera Xyloldisulfonsyror.

ROSENGREN, L. F., Bidrag till kännedomen om Sulfonglycerinerna. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX.

Af Acta Universitatis Lundensis, Lunds Universitets Årsskrift, har Tom. XXIX under läsåret utgifvits.

Det Större Konsistoriet har under året haft 22 och det Mindre 17 sammanträden. I det sistnämnda hafva jemte Rektor och Prorektor tjenstgjort Professorerna Hamilton, Lang, Leander, Björling och Eklund samt i särskilda ärenden Räntmästaren och Bibliotekarien.

I Drätselnämnden hafva utom de ordinarie ledamöterna tjenstgjort Professorerna Broomé, Hamilton och Quennerstedt samt efter den förstnämndes död Professoren Leander.

Dekaner i de särskilda fakulteterna och sektionerna hafva varit: i teologiska fakulteten Professoren Skarstedt; i den juridiska Professoren Broome; i den medicinska e. o. Professoren Löwegren; i filosofiska fakultetens humanistiska sektion Professoren Leander samt i samma fakultets matematisktnaturvetenskapliga sektion Professoren Areschoug.

Styrelsen för Universitetets Årsskrift har utgjorts af Professorerna Skarstedt, Broomé, Borelius, Odenius och Areschoug samt bibliotekarien Tegnér.

De vid Universitetet närvarande studenternas antal utgjorde under höstterminen 695, deraf 79 tillhörde teologiska, 134 juridiska, 117 medicinska och 365 filosofiska fakulteten. Vårterminen utgjorde antalet 688, tillhörande 71 teologiska, 138 juridiska, 120 medicinska och 359 filosofiska fakulteten.

Såsom studenter hafva inskrifvits 144, nämligen 103 under höstterminen och 41 under vårterminen.

Under året hafva af följande antal studerande nedannämnda examina blifvit aflagda: teologie kandidatexamen 1; praktisk teologisk examen 15; teoretisk teologisk examen 13; juris licentiatexamen 1; juris kandidatexamen 2; examen till rättegångsverken 26; examen till Kongl. Maj:ts kansli 2; medicine licentiatexamen 20; medicine kandidatexamen 10; filosofie licentiatexamen enligt 1870 års stadga, inom humanistiska sektionen 1, inom matematiskt-naturvetenskapliga sektionen 2; enligt 1891 års stadga, odelad 3, första afdelningen 4, andra afdelningen 3; filosofie kandidatexamen enligt 1870 års stadga 9, enligt 1891 års stadga, odelad 1, första afdelningen 40, andra afdelningen 2; komplettering af filosofie kandidatexamen 18; efterpröfning enligt fordringarna för filosofie licentiatexamen 2; efterpröfning enligt fordringarna för filosofie kandidatexamen 7; förhör i logik och antropologi 1; teologisk filosofisk examen 8; juridisk filososofisk 11; medicinsk filosofisk 10; juridisk preliminärexamen 2. Latinskt stilprof för filosofie kandidatexamen har blifvit aflagdt af 1.

Under samma tid hafva utfärdats 66 akademiska betyg, deraf 6 för lärare och tjenstemän vid Universitetet.

Sistlidet års premier blefvo på följande sätt utdelade: inom teologiska fakulteten: Teol. Kand. J. F. Thulin, hels., Stud. N. S. Svensson, bl., Stud. J. O. Svensson, kalm.; inom juridiska fakulteten: Jur. D:r L. Sandberg, sm., Jur. Lic. C. M. Livijn, sm., Jur. Kand. C. Sjunnesson, hels.; inom medicinska fakulteten: Med. Lic. A. B. Holmgren, kr., Med. Kand. M. J. K. A. Forssman, kalm., Med. Lic. J. Holmström, mlm.; inom filosofiska fakulteten: Docenten J. L. Bager-Sjögren, ld., Fil. Lic. K. A. Wahlstein, ld., Fil. Lic. J. E. Kruse, mlm.

Under året hafva 15 studerande blifvit enligt § 3 af Kongl. Förordningen den 2 April 1852 angående den Universiteten tillkommande diciplinära myndighet öfver de studerande hos Rektors-Embetet anmälda till åtal. Efter hållen undersökning har 1 anmälning återkallats, 9 studerande hafva erhållit varning af Rektor och 2 af det Mindre Konsistoriet, hvarjemte anmälningarna mot 3 studerande af det Mindre Konsistoriet öfverlemnats till allmän domstol.

Den 31 sistlidne Maj anstälde juridiska fakulteten doktorspromotion, dervid till juris utriusque doktor promoverades:

Docenton CARL MAGNUS LIVIJN, sm.

Född i Eksjö 10 Augusti 1861; föräldrar: Häradsskrifvaren Magnus Gustaf Livijn och Charlotta Sofia Olsson; intogs höstt. 1871 i Jönköpings h. allm. läroverk och aflade derstädes mogenhetsexamen 25 Maj 1879; inskrefs såsom student vid Lunds Universitet 14 September 1880; fil. kand. ex. 15 September 1883; jur. kand. ex. 14 Maj 1887; jur. lic. ex. 18 November 1893; disputerade för juridisk doktorsgrad 11 December s. å.; antogs 26 Maj 1887 till auskultant och påföljande dag till e o. notarie i Kongl. Göta Hofrätt, tjenstgjorde 1 Juni 1887 - 19 Januari 1889 såsom tingsbiträde i Ås och Gäsene härads domsaga samt från och med sistnämnda dag till slutet af Augusti 1890 i samma egenskap i Kinds och Redvägs härads domsaga; förvaltade derunder omkring två månader häradshöfdingeembete samt höll nio tingssammanträden och en del extra förrättningar; utnämndes 30 Maj 1890 till vice häradshöfding; tjenstgjorde under höstsessionen 1890 vid Kongl. Göta Hofrätts protokoll; uppehöll 10 Januari -26 Maj 1891 extra länsnotarietjensten vid Jönköpings läns landskansli, tjenstgjorde 1 Februari 1891 -31 Mars 1892 såsom biträdande sekreterare i Nya Arbetareförsäkringskomitén; förordnades 2 Februari 1894 till docent i civilrätt vid Lunds Universitet; har af trycket utgifvit: Om moderna socialpolitiska lagar och lagförslag angående arbetsklassens betryggande mot de ekonomiska följderna af s. k. olycksfall i arbetet. I. Stockholm 1893, 168 s.

Samma dag förrättade medicinska fakulteten doktorspromotion, dervid till medicine doktorer promoverades:

## JOHAN ULRIK THEODOR QUENSEL, mlm.

Född i Malmö 16 Juni 1863; föräldrar: Bankdirektören D:r Johan Ulrik Quensel och Hilda Grönvall; genomgick Malmö h. allm. läroverk och aflade derstädes mogenhetsexamen 13 Juni 1881; student i Lund 16 September 1881; med. fil. ex. 30 Maj 1883; med. kand. ex. 29 Oktober 1887; med. lic. ex. i Stockholm 31 Maj 1892; disputerade derstädes för medicinsk doktorsgrad 4 Oktober 1893; e. o. amanuens vid patologiska institutionen i Lund 21 December 1885 - 30 Augusti 1887 och ordinarie amanuens läsåret 1887 - 1888; t. f. distriktsläkare i Löberöds distrikt 19 Maj -- 10 Juli 1888; amanuens vid Karolinska Institutets patologiska institution 1 September 1889-15 September 1890, t. f. laborator i patologisk anatomi derstädes 1 Augusti-8 September 1890, 6-19 December 1891, Juni månad 1892 samt 23 Juli-8 September 1893; förordnad att uppehålla ordinarie professorens i patologisk anatomi derstädes undervisningsskyldighet 15 Januari-14 April 1893 samt hans examinationsskyldighet 17 April -31 Maj 1894; obducent vid pediatriska kliniken i Stockholm 1 Juni 1892; laborator i patologi vid Karolinska Institutet 10 December 1893; vistades utrikes för studiers idkande 3 månader hösten 1889 och 6 veckor våren 1894; har af trycket utgifvit: Ett fall af recidiverande sarcoma plexiforme hyalinum (endothelioma hyalinum, cylindroma) från öfverkäken (tills. med H. Boheman), 16 s. (i Nord. Med. Arkiv 1890). - Enchondroma plexiforme (intravasculare) från öfverkäken (tills. med H. Boheman), 8 s. (ibid. s. å.). -- Ett fall af dubbelsidig kancer i tubæ Fallopii (tills. med F. J. E. Westermark), 14 s. (ibid. 1892). — Studier öfver den kroniska gastritens histologi, Stockholm 1893, 87 s. med 1 tafla (gradualdisp., äfven i Nord. Med. Arkiv 1893).

## HENNING EMANUEL BJÖRLING, Id.

Född i Halmstad 19 Februari 1869; föräldrar; d. v. Lektoren vid Halmstads h. allm. läroverk, numera Professoren vid Lunds Universitet Carl Fabian Emanuel Björling och Minna Agnes Cecilia von Scheele; aflade mogenhetsexamen vid Helsingborgs h. allm. läroverk 14 December 1885; student i Lund 15 Januari 1886; med. fil. ex. 14 September s. å.; med. kand. ex. 30 Januari 1889; med. lic. ex. 30 Maj 1892; disputerade för medicinsk doktorsgrad 15 November 1893; underläkare vid Furusunds badanstalt 10 Juli—3 September 1891; läkare vid Helsjöns badanstalt 2 Juni—30 Augusti 1892; sedan Januari 1893 praktiserande läkare i Malmö; företog i vetenskapligt ändamål en resa till Köpenhamn och Paris under Oktober, November och December 1892; har af trycket utgifvit: Studier öfver dröppeln hos mankönet, Lund 1893, 122 s. (gradualdisp.).

## CARL AXEL VILHELM FLENSBURG, Id.

Född i Lund 29 November 1856; föräldrar: d. v. Akademiadjunkten. numera Biskopen och Prokansleren D:r Vilhelm Flensburg och Constance Carolina Nyström; genomgick Lunds h. allm. läroverk och aflade mogenhetsexamen derstädes 29 Maj 1874; student vid Lunds Universitet 7 September s. å.; med. fil. ex. 31 Januari 1876; med. kand. ex. 14 Oktober 1881; med. lic. ex. i Stockholm 27 November 1886; disputerade derstädes för medicinsk doktorsgrad 29 November 1893; genomgick militärläkarekursen 1887; amanuens vid medicinskt-kemiska institutionen i Lund 15 September 1876—14 April

1882; stipendiat i fältläkarekåren 30 December 1881 och i flottan 26 Januari 1883--1 Maj 1885; extra läkare vid Vendes artilleriregemente 22 Maj-5 Juli 1882; uppbördsläkare å briggen Gladan 1883, å korvetten Saga 1884 och å chefsfartyget Drott 1887; andre bataljonsläkare vid Elfsborgs regemente 1887, vid Vermlands fältjägarekår 1889; förste bataljonsläkare vid Södermanlands regemente 1890; sjukhusläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1888-1890; amanuens vid allmänna barnhuset i Stockholm 1885-1886, vid Kronprinsessan Louises barnsjukhus 1886 och vid allmänna barnbördshuset i Stockholm 1886-1887; förste assistent vid Karolinska Institutets pediatriska poliklinik 1890 - 1892; docent i pediatrik vid samma institut 5 Januari 1894; har af trycket utgifvit: Ett fall af hæmoglobinuria paroxysmalis hos en 8-årig gosse, behäftad med kongenital syfilis, 16 s. (i Nord. Med. Arkiv 1891). - Untersuchungen über die Art und das Auftreten der Albuminurie bei übrigens gesunden Personen, 11 s. (i Skand. Archiv f. Physiologie IV, 1893). - Undersökningar öfver albuminuriens art och förekomst hos i öfrigt friska soldater, 19 s. (i Tidskrift i militär helsovård 1892). - Studier öfver urinsyre-infarkten, urinsedimentet och albuminurin hos nyfödda, Stockholm 1893, 77 s. med en bilaga (af John Sjöqvist) och 3 dubbeltaflor i färgtryck (gradualdisp., äfven i Nord. Med. Arkiv 1894).

## OSKAR TEODOR NERANDER, verml.

Född i Kila 22 September 1856; föräldrar: Landtbrukaren N. Nilsson och E. C. Loftman; aflade mogenhetsexamen vid Karlstads h. allm. läroverk vårterminen 1876; student i Upsala höstterminen s. å.; med. fil. ex. 31 Januari 1878; med. kand. ex. i Stockholm 24 Maj 1882; med. lic. ex. i Lund 27 Maj 1886; disputerade derstädes för medicinsk doktorsgrad 5 Maj 1894; amanuens vid Karolinska Institutets fysiologiska institution höstterminen 1880-vårterminen 1882; extra läkare vid Lunds hospital 15 Oktober 1884-30 April 1885; biträdande läkare derstädes 1 Maj s. å.-18 Juli 1893; t. f. asylläkare sistn. dag; har vid skilda tider uppehållit öfverläkarebefattningen vid Lunds hospital och asyl; erhöll i Maj 1882 af Karolinska Institutets lärarekollegium stipendium från Anders Retzii fond för utförd undersökning öfver muskelelasticitet; har såsom innehafvare af Riksstatens större resestipendium för civile läkare för 1892 dels idkat psykiatriska studier vid klinikerna i Berlin och Paris, dels ock tagit kännedom om sinnessjukvården i Tyskland, Belgien och Frankrike; har af trycket utgifvit: Studier öfver förändringarna i ammonshornen och närliggande delar vid epilepsi, Lund 1894, 47 s. med 7 tabeller, 1 plansch och 6 figurer i texten (gradualdisp., äfven i Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX).

Samma dag förrättade filosofiska fakulteten doktorspromotion efter särskildt af promotor utgifvit program.

Vid anstälda val den 4 April 1894 utsågos till ledamöter i det Mindre Konsistoriet Professorerna G. K. HAMILTON och J. R. T. LANG samt till ledamot i Drätselnämnden Professoren G. K. Hamilton. Till ledamöter i Bibliotekskommissionen valdes Professorerna A. O. Winroth, S. Ribbing och J. H. E. Schück. Till dekaner för innevarande år äro utsedda: i teologiska fakulteten e. o. Professoren M. G. Rosenius, i juridiska fakulteten Professoren G. K. Hamilton, i medicinska Fakulteten Professoren M. G. Blix, i filosofiska fakultetens humanistiska sektion Professoren K. F. Söderwall och i sistnämnda fakultets matematiskt-naturvetenskapliga sektion Professoren A. W. Quennerstedt. Dessa val faststäldes af Kanslers-Embetet den 16 April 1894.

Sedan Professoren G. Broomé aflidit, valdes den 5 Maj 1894 Professoren P. J. H. Leander till ledamot i Drätselnämnden för den tid, som för den förre återstått att der tjenstgöra. Valet faststäldes af Kanslers-Embetet den 9 Maj 1894.

Den 5 April 1892 afled Professoren i kyrkohistoria och symbolik vid härvarande Universitet, Förste Teologie Professoren och Domprosten, Ledamoten af Kongl. Nordstjerneorden, Teologie och Filosofie Doktoren CARL OLBERS, sedan han i 29 år på ett synnerligen framstående sätt verkat såsom professor vid Universitetet. Till hans efterträdare utnämndes i nåder den 30 December 1893 Professoren i dogmatik och moralteologi vid härvarande Universitet, Teologie och Filosofie Doktoren Pehr Gustaf Eklund; men sedan denne genom Kongl. Maj:ts Nådiga bref den 17 Mars 1894 erhållit tillstånd att såsom Domprost fortfarande få behålla sina förut innehafda läroämnen, blef extra ordinarie Professoren i moralteologi och symbolik vid härvarande Universitet, Teologie Doktoren Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt den 14 Juni 1894 af Kongl. Maj:t i nåder utnämnd till ordinarie professor i kyrkohistoria och Till denna utnämning hade Professoren Ahnfelt utan föregående symbolik. ansökning enhälligt blifvit anmäld af det Större Konsistoriet på grund af hans redan förut vid ansökning till domprostbefattningen ådagalagda skicklighet till ifrågavarande lärareembete.

Om sin föregående lefnad har Professoren Ahnfelt meddelat följande uppgifter:

Jag, Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt, är född i Dalby den 13 September 1854. Mina föräldrar voro Kyrkoherden i Tranås och Onslunda församlingar inom Lunds stift, Filosofie Jubeldoktorn Carl Niklas Ahnfelt och Mathilda Maria Bernhardina Ekstrand. Efter att i hemmet hafva åtnjutit undervisning, intogs jag höstterminen 1868 i Lunds högre allmänna läroverk och aflade derstädes mogenhetsexamen den 20 Maj 1871; inskrefs såsom student vid Lunds Universitet den 7 Oktober 1872; aflade teol. filos. ex. den 30 Januari 1875, teol. kand. ex. den 9 April 1881; prestvigdes den 3 Juni s. å.; förestod under ett år komministerstjenst vid Lunds domkyrkoförsamling samt under kortare tid pastoralvården dels i Knästorps och Tottarps, dels i S:t Peters Klosters och N. Nöbbelöfs pastorat. Vid Lunds privata elementarskola var jag såsom lärare i kristendom anstäld från och med höstterminen 1875 till och med vårterminen 1894; var samma skolas föreståndare från och med höstterminen 1887 till och med vårterminen 1892 med af Kongl. Maj:t i nåder meddelad rätt att anställa mogenhetsexamen. Till docent i systematisk teologi vid Lunds Universitet förordnades jag den 27 December 1881 efter att den 1 December s. å. hafva speciminerat med disputationsprof; biträdde sedermera dels vid kateketiska, dels vid homiletiska öfningar; föreläste enskildt från och med vårterminen 1882 till och med vårterminen 1884 omvexlande dogmatik, moralteologi och kyrkohistoria; förestod under en del af höstterminen 1883 professorsembetet i kyrkohistoria och symbolik samt under större delen af tiden från och med höstterminen 1884 till och med vårterminen 1892 omvexlande extra ordinarie professorsembetet i moralteologi och symbolik och professorsembetet i dogmatik och moralteologi; speciminerade med disputationsprof den 25 April 1885 för lediga professorsembetet i praktisk teologi vid Lunds Universitet; uppfördes den 28 Februari 1886 å tredje förslagsrummet till samma embete; utnämndes den 10 Mars 1892 till extra ordinarie professor i moralteologi och symbolik samt kyrkoherde i Husie och Vestra Skräflinge, efter att dertill hafva varit uppförd å första förslagsrummet; utnämndes i Juni 1893 till teologie doktor och promoverades dertill i Upsala den 6 September s. å.; uppfördes i November s. å. i andra förlagsrummet till lediga förste teologie professorsembetet i kyrkohistoria och symbolik vid Lunds Universitet och dermed förenadt domprostembete; utnämndes den 14 Juni 1894 utan ansökning, efter derom af teologiska fakulteten i Lund gjord underdånig framställning, till professor i kyrkohistoria och symbolik derstädes samt kyrkoherde i Vestra Kärrstorps och Glostorps prebendepastorat.

Af trycket har jag utgifvit följande skrifter:

Skriftens och Bekännelsens lära om Nattvarden. Norrköping 1880. — Om nådens ordning i dess inre sammanhang (spec. för docentur). I Lunds Univ. Årsskr. 1881. —

Schleiermachers lära om ångern. I Lunds Univ. Årsskr. 1883. - Cultuspredikans begrepp (spec. för profession). Lund 1885. - Den kristliga trons visshet (tal vid Kyrkans Vänners årsmöte). Norrköping 1886. - Tal vid Lunds stifts bibelsällskaps allmänna sammankomst den 29 Augusti 1887. Lund 1888. - Den kristliga trosläran, till skolundervisningens tjänst framställd. Lund 1889. - Den teologiska etikens grunddrag. Förra delen. Lund 1890. - Den teologiska vetenskapens närvarande ställning och uppgifter. I Tidskrift för teologi 1891. — Om Torgauerartiklarne. Lund 1891. — Om den s. k. Ritschlska skolan. Tidskr för teol. 1892. - Om tolkningen af 1 Joh. 5: 6. I Tidskr. för teol. 1892. - Om den s. k. sociala frågan ur synpunkten af kristendomens etiska ideal. Ibid. — Om den ursprungliga lutherdomens ställning till articuli fidei. Lund 1892. - Om Melanchtons i Maj 1530 fullbordade exordium till Apologien. I Tidskr. för teol. 1892. — Petri Benedicti redaktion af beslut vid 1527 års riksdag i Vesterås. Lund 1892. - Articuli Ordinantiæ. Lund 1892. - Utvecklingen af svenska kyrkans ordning under Gustaf den förstes regering. Lund 1893. - Om det nyupptäckta fragmentet af det s. k. Petrusevangeliet. I Tidskr. för teol. 1893. - I psalmboksfrågan. I Tidskr. för teol. 1893. - Ytterligare om det s. k. Petrusevangeliet och därmed sammanhängande frågor angående fornkristlig literatur. I Tidskr. för teol. 1893. - Tillägg till "Utvecklingen af svenska kyrkans ordning under Gustaf I:s regering". I Tidskr. för teol. 1893. - Laurentii Petri handskrifna kyrkoordning af år 1561. I Lunds Univ. Årsskr. 1893. - Bidrag till svenska kyrkans historia i sextonde århundradet. Ibid. 1894. - Laurentius Paulinus Gothus, I, II af H. Lundström. I Hist. Tidskr., Öfversikter och granskningar, 1894. — Redigerat Tidskrift för teologi årgg. 1891-1893.

Professoren Ahnfelt kommer att tillträda sitt embete Måndagen den 17 dennes med en offentlig föreläsning om Grundtvigs Kirkespeil.

Till denna akademiska högtidlighet och åhörande af nämnda inträdesföreläsning inbjudas vördsamt: Universitetets Kansler, f. d. Statsrådet, Riddaren och Kommendören af Kongl. Maj:ts Orden, Stor-Officeren af Franska Hederslegionen, m. m. Herr PEHR JACOB von EHRENHEIM; dess Prokansler, Biskopen i Lunds stift, Kommendören med Stora Korset af Kongl. Nordstjerneorden, Teol. och Fil. Doktoren Herr VILHELM FLENSBURG; Landshöfdingen i Malmöhus Län, Kommendören af Kongl Nordstjerneorden m. m. Herr Robert Dickson; Universitetets samtlige, forne och nuvarande, Lärare och Tjenstemän, Rektor och Lärare vid härvarande högre allmänna läroverk, den Studerande ungdomen, samt alla Universitetets i staden varande Gynnare och Vänner.

Samlingen sker ofvannämnda dag kl.  $^1/_2$  11 f. m. i det Större Akademiska Konsistoriets Sessionsrum, hvarifrån processionen afgår kl. 11 till Universitetets Aula.

För Damer, som önska närvara vid högtidligheten, öppnas Aulans galleri kl.  $^{1}/_{2}$  11 f. m.

Lund den 15 September 1894.

Axel Möller.

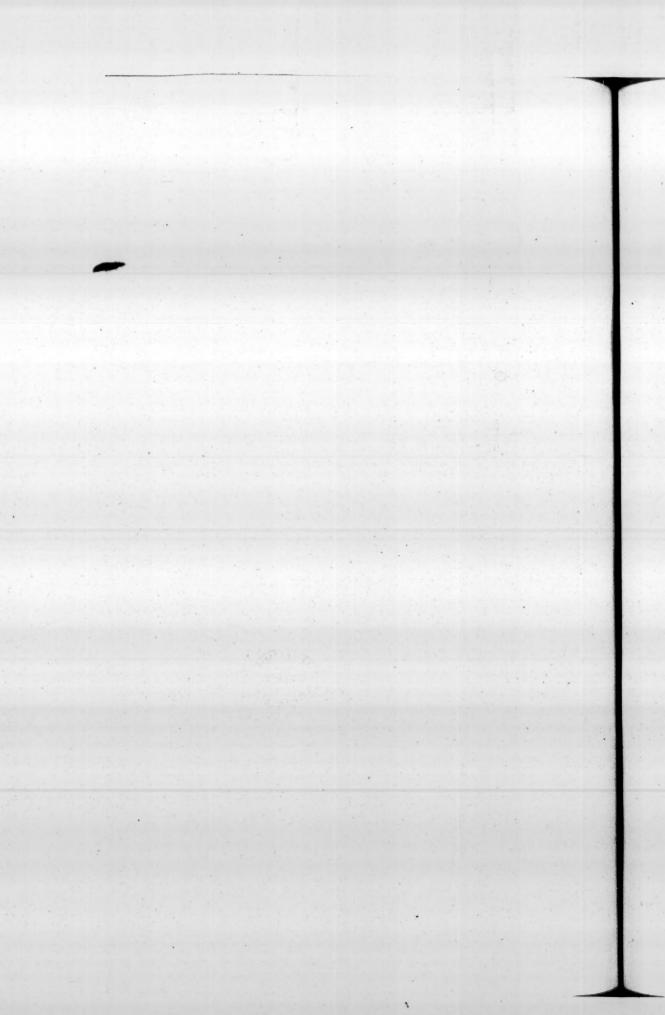